

The
University
of Iowa
Libraries

DD 141.9 B4N65



₹,

| DATE DUE |          |  |  |           |              |  |              |                   |
|----------|----------|--|--|-----------|--------------|--|--------------|-------------------|
|          |          |  |  |           |              |  |              |                   |
|          |          |  |  |           |              |  |              |                   |
|          |          |  |  | _         |              |  |              |                   |
|          |          |  |  | $\vdash$  |              |  | _            |                   |
|          | -        |  |  | $\vdash$  |              |  | -            |                   |
|          | +        |  |  | +         |              |  | -            |                   |
|          | +        |  |  | $\dagger$ |              |  | 1            |                   |
|          | +        |  |  | $\dagger$ |              |  |              |                   |
|          | +        |  |  |           |              |  | 1            |                   |
|          |          |  |  |           |              |  | $\downarrow$ |                   |
|          |          |  |  | _         |              |  | +            |                   |
|          | _        |  |  | _         | <del> </del> |  | $\dashv$     |                   |
|          | _        |  |  |           |              |  | $\dashv$     |                   |
|          | -        |  |  |           |              |  | -            |                   |
|          | $\dashv$ |  |  |           |              |  | 1            |                   |
|          |          |  |  |           |              |  |              |                   |
| GAYLORD  |          |  |  |           |              |  |              | PRINTED IN U.S.A. |

# Das Leben des Bischofs Benno II. von Osnabrück

(Geschichtschreiber. Zweite Gesamtausgabe. Bb. 91.)

## Die Geschichtschreiber

ber

# deutschen Vorzeit

In deutscher Bearbeitung herausgegeben von G. H. Pertz, J. Grimm, R. Lachmann, L. von Ranke, K. Ritter, W. Wattenbach

Zweite Gesamtausgabe

Fortgesett von D. Holder-Egger

Band 91:

Leben des Bifchofs Benno II. von Osnabrud



Leipzig Berlag ber Dytiden Buchhanblung

# Das Leben des Bischofs Benno II. von Osnabrück

noa

### Norbert Abt von Iburg

Nach der neuen Ausgabe der Monumenta Germaniae in den Scriptores rerum Germanicarum

überfest von

Michael Tangl
o. Professor an der Univ. Berlin



### Leipzig Berlag ber Dytiden Buchhanblung

Reprinted with the permission of the original publishers

Alle Rechte vorbehalten.

First reprinting, 1965, Johnson Reprint Corporation Printed in the United States of America DD 141.9 • E4N65

#### Dorrede.

Benno II., 1068—1088 Bischof von Osnabrück, war eine ber bebeutenbsten und merkwürdigsten Persönlichkeiten in ber an Charakterköpfen nicht armen Reihe ber beutschen Bischöfe aus der Reit der salischen Kaiser. Durch bervorragende und selten vielseitige Begabung, durch umfassende Bilbung, zu ber einer ber gefeiertsten Lehrer jener Zeit, Hermann ber Lahme von Reichenau, den Grund gelegt hatte, und durch ebenso raftlose wie gewandte und nie um Rat verlegene Bielgeschäftigkeit hat er, der Sprößling eines schwäbischen Ministerialengeschlechts, den Weg zu einer Laufbahn sich geebnet, die Angehörigen seines Standes sonst so gut wie verschlossen war 1). Als Bischof hat er zwei stürmische Jahrzehnte der kampferfüllten Regierung Heinrichs IV. miterlebt, in seiner nordischen Diözese war er in die Sachsenkriege mährend ihrer ganzen Dauer verstrickt, und seine Barteistellung in ihnen war durch die Beziehungen, die er schon zu Heinrich III. gewonnen und die sich unter Heinrich IV. zu einem engen Vertrauensverhältnis verdichtet hatten, von vornberein gegeben. Als unerschütterlich treuer Anhänger Heinrichs IV. hat er mit dem König die gefahrvollen Stunden der Flucht aus der Harzburg geteilt, den Gang nach Canossa mitgemacht, bei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es ist das Berdienst Aloys Schultes und seiner Schule, daß wir uns der Alleinherrschaft, deren sich der hohe Abel und neben ihm nur noch die freien Herren in den Domstiften und großen Abteien erfreuten, viel schärfer als früher bewußt gesworden sind. Bgl. außer der S. 5 A. 2 verzeichneten Literatur noch Kisky, Die Domskapitel der geistlichen Aufürsten nach ihrer persönlichen Zusammensetzung im 14. und 15. Ih. Quellen und Studien zur Berfassungsgesch, des Deutschen Reiches im Mittelaster und Neuzeit, herausgegeben von Zeumer. 1. B. 3. Heft.

VI Borrede.

ber ersten Absehung Gregors VII. zu Worms mitgewirkt, bei ber zweiten zu Briren sich allerdings sehr passib verhalten, in den Jahren 1078—1079 als bes Königs befter Diplomat in schwieriger Lage erfolgreiche Verhandlungen mit Gregor VII. geführt, an der Heerfahrt nach Rom teilgenommen, die mit der Flucht des Papstes und der Kaiserkrönung Heinrichs IV. endete. Wenn dieser Mann einen Biographen fand, der in zeitlich nicht zu weitem Abstand, womöglich aus eigener Berührung mit bem Bischof, noch aus bem Vollen schöpfen konnte, und wenn ihm überdies die Gabe großzügiger Auffassung und gewandter Darstellung verliehen war, bann konnte eine solche Bita den wichtigsten und ergiebigsten Quellen für die Reit des Investiturstreits sich zugesellen. äußeren Vorbedingungen waren in unserm Fall zu einem nicht geringen Teil in der Tat gegeben. Benno fand einen Biographen in dem Brabanter Norbert, der durch einen Verwandten, ben Kölner Kanonikus und Domscholaster, an die dortige Domschule gebracht und hier als Domizelle, das heißt als Anwärter auf eine künftige Domherrenpfründe, erzogen worden war, die er auch in Bamberg erhielt, aber nach bem Tobe seines Verwandten und Gönners aufgab, um als Mönch in das Klofter Siegburg zu treten. Aus diesem Kloster hatte aber Benno nach früheren mißglückten Versuchen die ersten wirklich seßhaften Mönche für das von ihm begründete Kloster Jburg bezogen; und als der erste Abt Abalhard altersschwach zurücktreten mußte, wurde Norbert 1085 sein Nachfolger. In dieser Stellung hat er mit Bischof Benno, ber bamals, von weltlichen Geschäften ganz zurückgezogen, sein Alter auf der bischöflichen Burg zu Iburg verlebte (Rap. 25, S. 52) noch durch volle drei Jahre in enger Gemeinschaft verkehrt, dem Schwerkranken die Sterbesakramente gereicht und den Entschlafenen, dessen Leichnam er sich erst gegen ftürmische Ansprüche ber Osnabrücker fichern mußte (Rap. 27und 28), in der noch unfertigen Klosterkirche von Iburg bestattet.

Abt Norbert hat seine Biographie nicht wie etwa der Verfasser bes "Lebens Heinrichs IV." als rasch hingeworfenen Nachruf unmittelbar nach dem Tode des Beklagten und Gefeierten niedergeschrieben. Kirche und Aloster in Iburg, die Benno in noch ganz unfertigem Rustande hinterlassen hatte, waren mittlerweile im äußeren Bau und auch in der inneren Ausschmüdung vollendet (Kap. 29, S. 69). Das sett einen Awischenraum von einigen Jahren voraus, und dazu ftimmt auch, daß (Kap. 20, S. 43) schon ber Tob bes am 3. Juli 1090 erschlagenen Gegenkönigs Hermann von Salm-Lützelburg gemelbet werben tann. Zwischenraum konnte aber andererseits nicht zu beträchtlich gewesen sein. Noch waltete der Gegenpapst Klemens III. († 1100. Kap. 18, S. 39), noch lebte, wenn auch in hohem Alter, ber bischöfliche Bogt Meginbald zu Dissen, der noch unter Bischof Benno I. († 1068) Händel mit den niedersächsischen Bauern wegen des Besitzrechts des Iburger Berges ausgetragen hatte (Kap. 14. S. 26). Als Zeit der Abfassung der Vita ergeben fich baraus mit Sicherheit die 90er Jahre des 11. Jahrhunderts, und höchstens ein Jahrzehnt nach Bennos Hinscheiden stellt schon die äußerste Grenze dar. Nach dieser Richtung liegen also die Boraussehungen günftig, aber nach anderer werben wir doch bedenklich.

Bot bas Leben Bennos nur den äußeren Rahmen, um die Gründung des Klofters Iburg zu erzählen und des Bischofs Verdienst einseitig nach dieser Richtung zu seiern, dann konnte eine Erbauungsschrift entstehen wie viele andere in ähnlichen Fällen, die Rebensächliches breit ausmalte und an allem Wichtigen und Wissenswerten vorüberging. Unsere Vita hält zum Glück die weitaus bessere Seite zwischen Erwartung und Besürchtung. Der hervorragenden Stellung Bennos in der Reichs- und Kirchenpolitik wird sie nicht gerecht. Von den Sachsenkriegen ersahren wir mit Ausnahme der Kämpse, die sich um die seste und ersolg-

reich widerstehende Iburg abspielten, nichts als ein paar der wichtigsten Tatsachen, über Worms und Canossa schweigt Norbert ganz, und über die Brizener Synode von 1080 berichtet er nur beshalb aussührlicher, weil er die hübsche Geschichte zu erzählen weiß, wie sein Held sich in eine Höhlung des Altars verkroch, weil er an den Beschlüssen, deren Radikalismus ihm nicht zusagte, keinen Anteil nehmen wollte (Kap. 18, S. 38).

Aber die Nachrichten, wie es Benno anläglich seiner Gesandtschaftsreisen nach Rom, 1078 und 1079, gelang, auch zu Gregor VII. gute Beziehungen zu gewinnen, ohne beshalb auf ber einen ober anderen Seite in ben Berbacht bes Verrats ober ber Doppelzüngigkeit zu kommen (Rap. 17, S. 34), wie er endlich bas Kunftstück fertig brachte, sich zu gleicher Zeit mit Papst und Gegenpapft gut zu stellen (Kap. 18, S. 39), sind boch von allgemeinem Interesse und hohem Wert, um so mehr, als Norberts Erzählung durch ein urkundliches Zeugnis aus dem Register Gregors VII. bestätigt wird. Noch im Jahre 1081 kam der Babst dem Osnabrücker Bischof in der wichtigen Frage seines Rebntstreites entgegen und sprach bei biesem Anlag die Hoffnung aus, ben Bischof ganz auf seine Seite zu ziehen (Wgl. u. Kap. 17, S. 35 A. 1). Und das alles war nicht bloß ein rein äußerer Erfolg von Bennos diplomatischer Gewandtheit, sondern auch seine innere Überzeugung drängte ihn zu einer gewissen Doppelstellung, sie machte ihn, unbeschadet seiner Stellung in der Reichspolitik, in den Fragen der inneren Kirchenreform zum Anhänger ber strengen Forberungen Gregors VII. Das erfahren wir aus dem scharfen Ausfall gegen die lombardischen Bischöfe (Rap. 18, S. 37), und in gleichem Sinne ift wohl auch ber schwer zu deutende Brief an den erwählten Erzbischof Sigwin von Köln zu verstehen (Kap. 17, S. 36).

Von hohem Wert und für die Kritik der Urkunden gar nicht zu entbehren ist (Kap. 16) die eingehende Darstellung des großen

Zehntstreits mit dem Kloster Korvey, den Benno nach zweihundertjähriger Versumpfung wieder aufgriff, mit ungewöhnlicher Energie durchführte und zu einer für sein Bistum günstigen Entscheidung brachte.

Die hohe Bedeutung der Vita liegt aber, wie schon wiederholt anerkannt wurde, noch auf anderem Gebiet: in der seltenen Unbefangenheit, mit der Norbert an seinen Stoff herantrat. Was er schon in seiner Einleitung beutlich durchblicken ließ. spricht er gegen Ende des 8. Kapitels (S. 16) offen aus. Mit einer Entschiedenheit, die in der mittelalterlichen Literatur ihresgleichen sucht, wendet er sich gegen die landläufige, lobhudelnde Art der Heiligenleben, die ihren Helden das Ideal einer tatfächlich nicht entfernt erreichten Vollkommenheit anzudichten belieben. Demgegenüber schilbert er in schlichter Wahrhaftigkeit ben guten, aber von Mängeln und Fehlern nicht freien Menschen. So lernen wir Benno in seinem Entwicklungsgang von Jugend auf kennen in seiner ftarken und selten vielseitigen Begabung, in seinem Bilbungstrieb und Schaffensbrang, in der Gabe, Menschen zu gewinnen und zu beherrschen, gefördert burch lebhaftes, gewinnendes Wesen und hervorragende Beherrschung der Rebe, in vielfachen Zügen eines guten und weichen Herzens, in seiner Zuverlässigkeit als Freund und der Beharrlichkeit seiner Gerade dieser Rug wird von Norbert (Kap. 7 S. 13) mit besonderem Nachdruck hervorgehoben, weil er selbst herausfühlen mochte, daß das Geheimnis der diplomatischen Erfolge Bennos eine Erklärung aus einer Beranlagung ganz anderer Art nahelegen konnte. Aber auch die Schattenseiten werden nicht verschwiegen: sein in allen Lebenslagen kräftig hervortretender Erwerbsinn, der in der Anauserei gegen seine Leute, für die Norbert eine köstlich verschämte Begründung zu geben sucht (Rap. 7 S. 13), und in der Härte gegen die Grundholben (Rap. 8 S. 16) auch unerfreuliche Formen annehmen

X Borrebe.

konnte und der ihn auch bei seiner Klostergründung die Hand nur zögernd von der Tasche rücken ließ (Kap. 21 S. 47), die Reigung zum Jähzorn, dieses Erbstück innerlich gutmütiger Naturen. Auch der urwüchsige Schalk war dem Bischof und Staatsmann nicht fremd, wenn er die reichen Fresser und Fastenbrecher prellte (Kap. 7 S. 15) und in dem Zwiespalt der Gefühle und Überzeugungen auf der Brizener Synode einen mehr komischen als würdigen Ausweg ersann (Kap. 18 S. 38).

Das Endergebnis ift, daß uns aus bem Leben Bennos nicht eine der unversönlichen, steifen und fleischlosen Gestalten entgegenstarrt, ähnlich wie in zahllosen mittelalterlichen Miniaturen, sondern daß wir uns an dem in der biographischen Literatur des Mittelalters so seltenen, abgerundeten und lebensvollen Bild eines ganzen Mannes mit Fleisch und Blut erfreuen. Und dieser Ertrag ist umso höher zu werten, als Norberts eigener Art die Gefahr des Rückfalls in die landläufige Schablone nicht ganz fremd war. Als Domschüler und angehender Kanoniker in Köln muß er doch noch versönliche Eindrücke von Erzbischof Anno († 1075) gewonnen und sicher Nachrichten über sein Wesen und Walten erhalten haben. Mönch bes von Anno gegründeten Klosters Siegburg fand er aber bereits die Legende geschäftig am Werk, die aus dem streitbaren Kirchenfürsten Anno den heiligen Anno umdichtete, schloß sich ihr willig und kritiklos an und entwarf im 10. Kapitel seines Lebens Bennos ein Zerrbild bieses Mannes, das aus dem Königsräuber von Raiserswerth, der mit brennendem Chrgeiz im Vorbertreffen des Kampfes in Reich und Kirche gestanden hatte. einen weltflüchtigen Betbruder machte. Wenn er in schärfstem Gegensat hierzu den Anstoß zu einer Tradition gab, die den Grünber von Iburg als den klugen und auten, aber nicht als den beiligen Benno fortleben ließ, dann fällt des Verdienstes weitaus größerer Teil nicht bem Verfasser, sondern bem Helben zu, bessen Geistes er einen Hauch verspürt haben mochte. Es ist Bennos, nicht Norberts eigenste Lebensauffassung, die uns aus den entscheidenden Darlegungen der Bita entgegentritt.

Die handschriftliche Überlieferung unserer Bita ist keine gute. Bon den Handschriften, die bis zum Jahre 1902 bekannt waren, geht keine über das Jahr 1666 zurück, und auch von ihnen hatte Wilmans, der die Vita Bennonis im XII. Band der Scriptores der Monumenta Germaniae herausgab — wie ich hier gleich bemerke, nicht den Text, der im folgenden überssetzt ist —, keine ausreichende Kenntnis. Erst Breßlau hat sie im Neuen Archiv 28, 83 ff. vervollständigt, und die Handschriften verteilen sich — ich wiederhole, nach unserer Kenntnis bis 1902 — folgendermaßen:

- 1. Kollation ber Ausgabe v. J. 1723 (s. unter 2) mit einer Handschrift angeblich v. J. 1680, die Kollation von Stüve besorgt, die Handschrift heute verschollen.
- 2. Ausgabe von Eccard, Corpus historicum medii aevi 2, 2161 ff. aus einer schlechten und jungen Abschrift, die ein Wönch des Klosters Iburg zur Verfügung gestellt hatte, die aber nicht mehr erhalten ist.
- 3. Eine Handschrift, angeblich v. J. 1671, aus der Wilmans in den Nachträgen zu seiner Ausgabe Lesearten mitgeteilt hat, die aber seither nicht wieder aufgetaucht ist. Es ist ein nur wenig wahrscheinlicher und daher auch von Breßlau so gut wie abgelehnter Ausweg, sie mit der bekannten Handschrift unten Nr. 5 zu indentissieren.
- 4. Handschrift des Pfarrarchivs in Iburg, geschrieben von einem Schreiber des Abtes Maurus Rost (seit 1666), wahrscheinlich i. J. 1683.
- 5. Handschrift der Esterhazhschen (ehemals Plettenbergischen) Bibliothek zu Nordkirchen, mit Handschrift 1 nahe verwandt und wie diese auf Veranlassung des Abtes Maurus Rost hergestellt.

XII Borrebe.

Solche Ungunft der Überlieferung steht bei mittelalterlichen Quellen keineswegs vereinzelt ba, und niemand bachte baran. Wert und Zuverlässigkeit der Vita Bennonis deshalb anzuzweifeln. Umso größeres Aufsehen erregte i. J. 1900 ber Aufsat von F. Philippi "Norberts Vita Bennonis eine Fälschung?" (Neues Archiv, 25, Philippi nahm seinen Ausgangspunkt nicht von 767—795). ber jungen Überlieferung, die er nur als eine Bestätigung seiner Ergebnisse ansprach, sondern von der Quellenuntersuchung. Werte, bie nach allgemeiner Ansicht aus der Vita Bennonis geschöpft haben sollten: die Iburger Annalen, die um d. J. 1495 entstandene Osnabrücker Chronik des Ertwin Ertmann, die Geschichte Westfalens, die um d. A. 1515 der Liesborner Mönch Bernhard Bitte verfaßte, erklärte er vielmehr als Quellen ber uns überlieferten Vita Bennonis. Damit war diese mit einem Schlag frühestens in das 16. Jahrhundert herabgerückt. Und für diese Reit nahm Philippi auch gerade bas in Anspruch, was als höchster Vorzug ber Vita gerühmt war, ben selten unbefangenen Standpunkt, die Regungen von Kritik. Im Brennpunkt der Fälschung habe eine gang irreführenbe Darftellung ber Gründung bes Rlosters Jburg gestanden. Daß es eine echte, vom Abt Norbert verfaßte Vita einst gegeben habe, bestritt Philippi nicht; was und wieviel in der bekannten darauf zurückgehe, sei aber schwer zu sagen, da die Anleihen aus Kompilationen des 15. und 16. Sahrhunderts und eigene moderne Rutaten überwiegen. Sein Schlußurteil lautete benn auch gerabezu vernichtenb (a. a. D. S. 786): "Die Bita erscheint baburch als abgeleitete Quelle, und alle Angaben berselben, welche nicht aus einer bieser drei Quellen (Iburger Annalen, Ertmann, Witte) belegbar find, entbehren ber Beglaubigung überhaupt und dürfen nicht weiter als geschichtliches Material verwertet werben." Damit war uns gerabe bas gestrichen, beffen wir uns in ber Bita am meisten aefreut batten.

Gegen diese Ausführungen Philippis wandte sich kurz vor seinem Tobe Scheffer-Boichorst "Morberts Vita Bennonis Osnabrugensis episcopi eine Fälschung?" (Sitzungsberichte ber Berliner Atademie ber Wiffenschaften 1901, 132—168). Dem Beweisgang Philippis folgend, setzte auch er bei ber Quellenuntersuchung ein und wies an einer Reihe entscheibender Stellen überzeugend nach, daß die alte Vita, aber in besserem und reinerem Text, den Kompilatoren Ertmann und Witte bereits vorgelegen haben muffe; ben Gebanken, daß aus ihnen erst ein mobernes Trugwerk zurecht gemacht worden sei, lehnte er ab. Scheffer-Boichorft zerftreute bann mehrere Bebenken, die Philippi gegen Auffassung und Ausbrücke ber Bita vorgebracht, Fälle, in denen er etwas mittelalterlicher Art gänzlich Frembartiges und erft ber Reit bes Humanismus Entsprechenbes gesehen hatte. Ansabe von Objektivität und Kritik wies er bei dem gleichzeitigen Abam von Bremen, eine freimütige Auffaffung des Fastengebots im Leben des h. Bardo von Mainz nach, den für so frühe Reit zunächst allerbings verblüffenden Ausbruck "Studenten" belegte er aus einem Hilbesheimer Brief bes 11. Jahrhunderts und für ben französischen Westen durch ein noch alteres Zeugnis. Im 21. Kavitel wird ber Berbienfte Bennos um ben Dombau in Speper gebacht. Er hatte zur Sicherung des durch den Rhein gefährbeten Chors gewaltige Substruktionen aufgeführt, beren Spuren bei Ausgrabungen i. J. 1823 wieber aufgefunden wurden. Bie hatte ein Falider berartiges berichten konnen zu einer Beit, da eine Tradition über Bennos Verdienste nicht mehr vorhanden. bas Mauerwerk selbst aber unter ber Erbe verborgen war? Philippi hatte auch Anstoß genommen an der Art, wie Beglaubigungsformen und Datierung von Urkunden erwähnt werden. stimmt bies," erklärte er, "zwar zum fritischen Sinn bes 16. Jahrhunderts, nicht aber zur naiven, die Hauptsache betonenden Art bes Mittelalters." Scheffer-Boichorft hatte sich hier begnügt.

auf die Urkundenauszüge und Datierungen im Leben Meinwerks von Baberborn zu verweisen. Bum Bergleich steht uns aber ein noch viel zutreffenderes Beispiel zu Gebote. Fast mit den gleichen Worten wie in unserer Biographie wird bervorgehoben. daß der König die Beurkundung angeordnet und die fertiggestellte Urkunde eigenhändig durch sein Handzeichen vollzogen und durch sein Siegel habe beglaubigen laffen, in ber berühmtesten Rloftergeschichte bes Mittelalters, ben Casus sancti Galli1), und sie möchten wir unter ben echten Quellen zur mittelalterlichen Geschichte boch nicht miffen! Mit "geschehen zu Regensburg im Jahre des Herrn 1075" schließt der Biograph in wörtlicher Übernahme aus einer Urkunde Heinrichs IV. seinen Bericht über ben Donabruder Zehntstreit, mit "bieses ift geschehen im fünften Jahre seines Königtums, im zweiten bes Kaisertums", Otto von Freifing ben seinen über ben Regensburger Reichstag v. J. 1156 (Gesta Friderici imp. II, 55), unter wörtlicher Wiebergabe der Datierung des österreichischen Privilegium Minus, nachdem die Ortsangabe "Regensburg" schon früher vorausgeschickt war. Die beiben Reugnisse bürften genügen, um über angeblich unmittelalterliche Liebhabereien Norberts von Iburg bei Erwähnung und Heranziehung von Urkunden zu beruhigen.

Scheffer-Boichorst sprach aber eines klar aus: Was der Historiker durch solche Methode zu beden vermag, sind, streng genommen, nur die betreffenden einzelnen Stellen, ein exakter Beweis für das Ganze ist ihm, wenn einmal Zweisel so weitgehender Art erhoben werden, versagt. Er sah sich daher nach einer weiteren Stütze um und glaubte sie gefunden zu haben in der "jung aufblühenden Wissenschaft der mittelalterlichen Latinität". Der früh verstorbene Paul von Winterseld handelte in einem Exkurs zu Schessers Aussach über "den Rhythmus der

<sup>1)</sup> Ratporti casus sancti Galli c. 25, herausgegeben von Meyer von Anonau, Mitteil. z. vaterländ. Gesch. R. F. 8, 44. St. Gallen 1872.

Satschlüsse in der Vita Bennonis", sand alles einheitlich, konnte nirgends Einschübe und Fremdkörper entdecken. Auf Grund dieses Urteils gab Schesser-Boichorst nur wenige Kapitel (17, 24, 33, 35, 37) der alten Bita, die Urkunden über die Gründung und Ausstattung des Klosters Iburg enthielten, preis, an allem andern, auch an dem angesochtenen Bericht über die Klostergründung, hielt er als an einem echten, wenn auch unerfreulich überlieserten, so doch gesicherten Quellenzeugnis sest.

Als die Erbschollen noch frisch bas Grab Scheffer-Boichorsts beckten, erlebten wir in der Frage der Vita Bennonis eine neue und größere Überraschung. H. Breklau hatte in den Farragines Gelenii des Kölner Stadtarcivs eine neue Bita gefunden (H. Breflau. Die echte und die interpolierte Vita Bennonis secundi episcopi Osnabrugensis, Neues Archiv 28, 77—135.) Diese Farragines find eine auf viele Bande fich verteilende Sammlung hiftorischen Quellenmaterials, das zunächst Johann Gelenius († 1631) zusammengebracht hatte und an bessen Bereicherung und Fortsetzung sein Bruder Agibius Gelenius bis in die 50 er Sahre des 17. Sahrhunderts arbeitete. Diesem jüngeren Bestand gehört der uns interessierende 14. Band der Farragines mit seinen Materialien zur Geschichte von Osnabruck an. Agidius Gelenius stand bauernd in nahen Beziehungen zum Bischof Franz Wilhelm von Osnabrück (1625—1661, aber 1633 bis 1650 von den Schweden vertrieben) und hatte auf einer Bisitationsreise nach dem Osnabrücker Land, die er 1651—1652 unternahm, die Möglichkeit zu persönlicher Nachforschung an Ort und Stelle. Er hat damals nachweislich auch das Kloster Iburg besucht: und aus dieser Zeit stammt auch die neue Handschrift ber Bita: fie rührt, wie bestimmt nachgewiesen werben konnte, von der Hand bes Schreibers ber, der den Agidius Gelenius auf dieser Bisitationsreise begleitete.

Die Textvergleichung ergab so gewaltige Abweichungen gegen-

XVI Borrebe

über der bis dahin bekannten Fassung, daß sich Breslau sofort entschloß, seinen Fund in der Schulausgabe ber Monumenta Germaniae, den Scriptores rerum Germanicarum, zu veröffentlichen — (Vita Bennonis episcopi Osnabrugensis auctore Nortberto abbate Iburgensi, Hannover 1902). Dank dem neuen Tert können wir jetzt auch über den Streit um die Echtheit leicht und ficher urteilen. Was Scheffer-Boichorst auf grund der Quellenvergleichung als Bestandteil ber alten Vita angesprochen hatte, fand sich tatsächlich im neuentbeckten Text, die 5 Kapitel, bie er preisgegeben hatte, fehlen in ihm, aber nicht sie allein! Es zeigte sich, daß außerbem noch vieles geopfert werben mußte: und wenn Philippi in der Verwerfung der Vita viel zu weit gegangen war, so behielt er boch in einem Kernpunkt recht: Die Gründungsgeschichte von Iburg lieft fich jett ganz anders. der frühere Text war hier in dem entscheidenden Bunkt entstellt. daß die Teilung des Besitzes und der Siedelung in Iburg, die Benno vorgenommen hatte, unterbrückt, das Anrecht des Bischofs verschwiegen war, und daß biese tendenziöse Verfälschung den Ausgangspunkt für die ganze Verunstaltung der Vita gebildet hatte. Als völlig entstellt ergab sich auch das wichtige Kapitel über ben Zehntstreit, das erft im reinen und viel reicheren Text ber neuen Handschrift seinen Vollwert als Quellenzeugnis er-Durch ben Wegfall ber angeblichen Weihe-Urkunde von Iburg mit ihrer erfundenen Datierung vom Jahre 1070 war auch die chronologische Verwirrung aus der Vita verschwunden. an ber Philippi solchen Anftoß genommen hatte, und Breglau konnte in einer Beilage zu seiner Abhandlung (Neues Archiv 28. 120-135) die Chronologie der Bita als eine trot den verschwindend geringen bestimmten Zeitangaben wohlgeordnete und stetig fortschreitende erweisen. Das Endergebnis der Textvergleichung lehrte endlich, daß der frühere Text auch nach Ausscheidung ber großen Einschiebungen und Verfälschungen noch

nicht zu retten, sondern fast Kapitel für Kapitel durch Anderungen und Berderbungen entstellt war. Während für Philippi und Schesser-Boichorst, sür jeden an anderer Stelle, ersreuliche Genugtuung aus dem neuen Text absiel, brachte er Paul von Winterseld nur schwere Enttäuschung. Die Lehre vom Satschluß, wie er sie vertrat, hatte hier die Prüfung, ein zuverlässiges Erstenntnismittel von Echtem und Falschem zu sein, nicht bestanden. Er hatte dort volle Einheitlichseit des Satschlusses und damit, wie er weiter urteilte, der Sprache überhaupt erweisen zu können geglaubt, wo sast in jedem Kapitel Worte und Sätze aus dem 11. und dem 17. Jahrhundert nebeneinander standen.

Die Grenzen für die Entstehung des verfälschten Tertes rücken von vornherein eng aneinander. 1652 konnte Gelenius in Iburg. — das ist das Entscheibende —, noch den echten Text kopieren lassen, gegen Ende des 17. Kahrhunderts find an gleicher Stelle nur mehr Wiebergaben ber Fälschung vorhanden, und die Entstehung dieser Handschriften weift, soweit fie überhaupt bestimmbar ist, übereinstimmend auf den Abt Maurus Rost (seit 1666). Der Weftfale Gerhard v. Kleinsorgen († 1591) hat in seiner Kirchengeschichte von Westfalen noch die echte Vita zitiert (Breglau S. 103 f.); aber auch Roft's unmittelbarer Borganger. ber Abt Rakob Thorwarth, hat sie noch gekannt (a. a. D. S. 107). Die Fälschung kann also nur unter dem Abt Maurus Rost entstanden sein, und sie hat ihn selbst zum Urheber. führte mit dem Bischof von Osnabrud über Besitz und Hoheitsrechte auf bem Aburger Berg einen Streit, mit bem sich bie Tendenz der Fälschung genau bectt, und auch die sprachlichen Anklänge der interpolierten Bartien an die Annalen, die Rost über die Geschichte seines Klosters verfaßte, find zahlreich und schlagend. (Überzeugender Nachweis im einzelnen burch Breklau a. a. D.). Die Reihe ber modernen Fälscher, die unter ber fritischen Nachprüfung der letten Jahre ohnedies unheimlich an-

Geschichtscher, Bb. 91. Leben bes Bischofs Benno II, von Osnabrud. 2

schwoll, zählt eine Nummer mehr, und die berüchtigten Fälscher auf dem Gebiet westfälischer Geschichte, Paullini und Falcke, erhalten einen Genossen, der an die Erfindungsgabe eines Chrysostomus Hanthaler oder Oliverius Legipont allerdings noch nicht heranreicht.

Eine Übersetzung ber alten Ausgabe ber Vita Bennonis war in den Geschichtsschreibern der deutschen Borzeit bisher nicht erschienen, wohl aber in den Mitteilungen des historischen Vereins zu Osnabrück, 8. B., 1866, durch H. Hartmann. Es braucht nach den früheren Ausssührungen kaum näher begründet zu werden, daß meine, selbstwerständlich aus Breßlaus Neuausgabe gestossene Übersetzung an dem älteren Versuch eine im besten Fall nur bescheidene Stütze sinden konnte. Zudem ist Hartmanns Verdeutschung so mangelhaft ausgefallen, daß aus ihr selbst für die im alten und neuen lateinischem Text gleichlautenden Partien kaum ein Sat übernommen werden konnte.

Berlin im Dezember 1910.

#### Michael Tangl.

<sup>1</sup> Es barf hier nicht verschwiegen werben, daß in den letzten Jahren durch Th. Algen auch gegen die Art, wie die Brüder Gelenius ihre Farragines ausammenbrachten, schwere Borwürfe erhoben worden find. Ilgen beschuldigte fie der Källschung ber Beihinschrift v. J. 1151 in ber ehemaligen Stiftstirche ju Schwarzrheinborf (Beftbeutiche Zeitschr. 24, 34-60), ber Fälschung ber Gebenktafel bes Burgbaus gu Rempen (ebenda 25, 88—118) und ber Fälschung ber Kanonisationsbulle Gregors VII. für ben Erzbischof heribert von Roln (ebenda 26, 1-25). Aber die Beibinschrift von Schwarzrheinborf ift feither burch Schrörs und Clemen mit fclagenben Grunben als echt erwiesen worben (Annalen bes hiftor. Bereins für b. Rieberrhein, 81, 71 bis 111 und Nachtrag ebenda 82, 169 u. 170), und baraufhin find auch die andern Borwürfe Figens mit großer Borficht aufzunehmen (vgl. hofmeifter, Neues Archiv 84. 590 Rr. 407). Gegen seine Beweisführung hinsichtlich ber Urtunde Gregors VII., an beren Unechtheit allerbings nicht gezweifelt werben kann, habe ich felbst bereits meine Bebenken geäußert (Reues Archiv 33, 253 Rr. 78. Bgl. jest auch Schrörs in Annalen d. hift. Bereins f. d. Rieberrhein 89, 80—45). Infolge der laut gewor= benen Bebenten etwa auch an ber Echtheit ber neuen Vita Bonnonis ju zweifeln, ware eine Ungeheuerlichkeit, die ich weit abweise.

## Das Leben des Bischofs Benno II. von Osnabrück

|  | _ |  |
|--|---|--|

Vorrebe zum Leben Bennos, Bischofs von Osnabrück, und Gründers unsers Rlofters.

Durch eigene Sorglofigkeit, wie wir häufig sehen, haben es viele verschuldet, daß Geschehnisse ihrer Zeit, die des Festhaltens in ber Erinnerung wohl wert gewesen waren, so sehr mit Stillschweigen übergangen wurden, daß von wahrhaft rühmlichen Taten der Männer keine Kunde auf die Nachwelt gekommen ift. Da wir, die wir mit Gottes Gnade in diesem Kloster Aburg 1 Chriftus dienen, solches gegenüber unserm ehrwürdigen Stifter, Bischof Benno II. von Osnabrud, vermeiben wollten, haben wir uns bemüht, ihn unseren Nachfolgern, die immer dereinst, des Dienstes Gottes beflissen, an dieser Stätte weilen werden, vertraut zu machen. In kurzer Schilberung seines Lebens, Wesens und Wirkens, Vielreberei bei ber Kargheit unsers Wissens und ber Unzulänglichkeit unserer Darftellungsgabe sparend, wollen wir unser Hauptaugenmerk barauf richten, daß unser Stifter und Gründer fort und fort der Hilfe des Gebets von diesem Orte aus teilhaftig werbe, damit er nicht mit Recht vor Gott Alage führen könne, des Trostes seiner Hoffnung wider Gebühr beraubt zu sein. Denn oft pflegte er in vertraulicher Zwiesprache mit uns scherzend zu sagen, er erwarte, wenn er einmal gestorben sei, Tag für Tag burch unsere biensteifrige Bemühung eine Speisung, nämlich seiner Seele durch unser Gebet. Und was er, in stete Mitwirkung bei ben Sändeln und Wirren dieser Welt verstrickt. von benen wir in unserer Zeit alles erfüllt sehen, an Gottes Werk etwa zu wenig geschafft hat, das, hoffte er, würden die burch ihn hier Versammelten in vollem Maße für ihn bei Gott

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jburg, jest Borort des gleichnamigen Kreises in Hannover, süblich von Osnabrild.

aut machen. Denn obwohl wir nicht nach Art berer, welche die Kämpfe der Märthrer und das Leben von Heiligen schilberten, von Wundertaten und höchstem Tugendpreis bei ihm berichten können, so werben wir boch solchen, die sich eines guten Lebenswandels bemühen, so manche nachahmungswürdige Taten von ihm vermelben, wie im einzelnen im folgenden, an rechter Stelle aus der Erinnerung geschöpft, ersichtlich sein wird. ficht unseres Werkchens aber zielt, um dies zu wiederholen, nicht dahin, seinen Lebenslauf durch unsere Erzählung weit und breit in aller Welt bekannt zu machen, sondern zufrieden, von den Bewohnern dieses Klosters allein gelesen zu werben, bitten und beschwören wir sie nur das eine: Sollte ihm durch uns Sünber beim gestrengen Richter nicht so wirksam geholfen werben, als er bei Lebzeiten hoffte und jett vielleicht bedarf, dann mögen sie nicht ablassen, das Ohr der göttlichen Wilde für sein Seelenheil umso angelegentlicher zu befturmen, als sie sich bewußt sein mögen, durch sein Bemühen und seinen Gifer allein bier versammelt zu sein, ihm allein Deckung der leiblichen Notburft und geiftiges Rüftzeug zu erbaulicher Betrachtung zu ver-Darum fürchteten auch wir, geradezu des Undanks gegen ihn schuldig befunden zu werden, wenn wir über ihn gänzlich bätten schweigen und ihn nicht durch unsere Erzählung, wie immer fie nun gerate, anderen hatten empfehlen wollen. Denn wenn wir sonst über ihn nichts zu berichten wüßten, bann würde führwahr allein die Fülle der Wohltaten, die er uns erwiesen, seiner unbegrenzten Liebe, seines Wohlwollens, seines Gifers, burch die er uns wie eine Mutter ihre Kinder hegte, einem, ber zu schreiben versteht, hinlänglichen Stoff für sein Werk liefern. Nachbem wir bies als Einleitung vorangeschickt haben, wollen wir von seiner Familie und Herkunft erzählen, wie wir dies aus seinem eigenen Munde vernommen haben.

1. Beim Orte Löhningen in Schwaben liegt ein kleines Dörfchen; bort lebten seine Eltern, nicht von ebler Herkunft, aber niederen Stand doch überragend2, bei ihren Landgenossen hoch geschätzt durch untabelhaften Lebenswandel und tiefe Frömmig-Bekümmert darüber, daß ihre Che zunächst kinderlos blieb und sich nach reichlich 5 Jahren Nachkommenschaft noch immer nicht eingestellt hatte, ergaben sie sich in solcher Not noch eifriger als sonst dem göttlichen Dienst, auf daß ihnen vielleicht die göttliche Gnade für die Speisung von Hungernden, die Bekleidung von Frierenden und andere Werke der Milbtätigkeit die Freuden der ersehnten Nachkommenschaft bescheren wollte. Aber ihr Flehen blieb unerhört und sie trauerten längere Zeit in völliger Enthaltsamkeit. Als sie schon fast alle Hoffnung aufgegeben hatten. vertrauten sie sich frommen Brüdern, die zufällig in der Nähe weilten, und dem Rat guter Freunde an. Diese rieten alle einmütig, sie müßten solches von Gottes Gnabe noch weiter und eindringlicher erbitten. Nachdem sie so ihr Hauswesen nach bem Ermessen der Freunde geordnet und für die nötige Wegzehrung geforgt hatten, machten sie sich auf zur Pilgerfahrt nach Rom,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Zweifelhaft, ob Löhningen in ber Schweiz, Ranton Schaffhausen, ober Löheningen in Baben, Ar. Bonnborf.

<sup>\*</sup> Daraus läßt sich mit ziemlicher Sicherheit schließen, daß Benno einem Ministerialengeschlecht entstammte. Das Aufsteigen ans diesem Stand zu hohen geistlichen Würden galt damals bereits als etwas Außerordentliches. Nach Benno II. wurde in Osnabrück nur noch 1259 der Stiftsministeriale Baldewin von Ruslo zum Bischof gewählt. Bgl. Aloys Schulte, Der Abel und die deutsche Kirche im Mittelsalter (Kirchenrechtl. Abhandlungen, herausgegeben von Stuz, 68 u. 64., heft 1910) S. 350 und S. 63—64 die Zusammenstellung der wenigen Fälle für Mainz, Köln, Trier, Magdeburg; vgl. auch W. Pelster, Stand und Herkunst der Bischse der Kölner Kirchenprovinz im Mittelalter, Weimar 1909.

fromm ergebenen Sinnes das Apostelgrab zu besuchen. aber vor Gott, dessen Gnade sie sich erbitten wollten, nicht mit leeren Händen zu erscheinen und damit die innere Ergebenheit burch ein außeres Opfer fichtbar jum Ausbrud gelange, ließen fie fich aus lauterem Silber ein kleines Kindlein machen und nahmen das Gebilde, das ihnen ein Künftler nach dem geringen Maß ihrer Mittel sorgsam gestaltet hatte, mit sich, indem sie durch dieses Sinnbild Christus und seinen Aposteln ihren Herzenswunsch vorzubringen gebachten, wenn sie es mit Worten nicht wirksam genug vermöchten. So wanderten sie nach Rom. Hier verweilten sie eine Reihe von Tagen, besuchten nach Pilgerart die heiligen Stätten und flehten neben anderen Röten und Anliegen hauptsächlich um das eine, daß ihnen Gottes Gnade burch die Kürbitte seiner Apostel für all ihr Mühen noch Kindersegen bescheren möge, nachdem sie doch sonst, soweit ihr bescheibener Stand es zuließ, mit Gut und Ehren gesegnet worben Aus freien Studen fügten fie noch bas Gelöbnis hinzu, wenn Gott ihr frommes Flehen erhören wollte, den erstgeborenen Sohn dem göttlichen Dienst zu weihen. Als sie, durch dieses fromme Gelübbe gebunden, in ihre Beimat zurückgefehrt waren, bekamen sie balb barauf einen Sohn, den sie mit dem in ihrer Sivbe üblichen Namen Benno belegten<sup>2</sup>. Das Kindlein, das ihnen so beschert worden war, hegten und pflegten sie nunmehr mit umso treuerer Sorge, als sie es als Lohn ihrer Bitten und Geschenk des Himmels betrachteten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein alter und unausrottbarer Aberglaube. Noch heute sieht man, besonders in den Alpenländern, und hier nicht bloß in Wallfahrtskirchen, solche Botivgaben aus Ebelmetall, Eisen oder Wachs, Menschen und Bieh, herzen, Arme oder Beine darstellend. Bgl. aber auch Wieland, Oberon, III, 88.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Der Name Benno ist Kosesorm von Berengar; s. unten Kap. 11, vgl. Stark, Die Kosenamen der Germanen, Sigungsberichte der Wiener Addemie, phil. hist. Klasse, 52. und 53. B. Die Geburt Bennos ist etwa in den Ansang der 20 er Jahre des 11. Jahrhunderts einzureihen.

- 2. Schon im zarten Alter, man möchte es kaum glauben, begann in seinem Kinderantlitz etwas von künftiger Größe und Würde aufzuleuchten; in seinen strahlend heiteren Bliden schien die Gewähr sich zu verbürgen, daß das Kind durch die nämliche Gnade, durch die es den Eltern geschenkt war, einst zu Höherem berusen seine werde. Wenn später der Knade von seinen Eltern etwa einen Auftrag erhalten hatte, wie er seinen Jahren entsprach, konnte jedermann an ihm in Wort und Tat glänzende Proben von Klugheit und Geist dewundern. Das bestärkte das Gelübde der Eltern zu noch freudigerer Hossnung, und eifriger noch begannen sie der Güte Gottes zu danken, die nicht nur in der Gegenwart ihr Sehnen erfüllt hatte, sondern auch für die Zukunst Hossnung auf noch Höheres zu verbürgen schien.
- 3. Als aber die Zeit mit dem heranreisenden Lebensalter die Erfüllung bessen heischte, was die Eltern hinsichtlich des Kindes einst gelobt hatten, da übergaben sie ihn in der Argentinastadt, die mit anderm Namen Straßburg genannt wird, einem Lehrer zur Einführung in den gelehrten Unterricht. Wie er dort Tag für Tag Fortschritte machte, wie sehr er seine Altersgenossen und Witschüler an Schnelligkeit der Auffassung überdot, an Geist und Wissen saft in jedem Augenblick weit hinter sich ließ, das verstehen die leicht, die seine Rührigkeit durch auch nur kurzen persönlichen Verkehr mit ihm selbst kennen gelernt haben. Zum Jüngling herangewachsen, drängte es ihn, Hermann den Lahmen aufzusuchen, der zu jener Zeit als geseierter Lehrer in den freien Wissenschaften galt, und von dem auch jetzt noch einzelne hervorragende Werke überliesert sind.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hermann von Reichenau war 1018 als Sohn bes schwäbischen Grafen Wolferab geboren, in seinem 7. Jahr nach der Reichenau gebracht worden und lebte und wirkte hier bis zu seinem Tod 1054. (Eigene Aufschlüsse über seinen Lebensgang in seiner Weltchronik M. G. SS. V. B.) Schwärmerische Verehrung, wie sie hier Rorbert aus Bennos Mund überliefert, haben dem großen Lehrer und edlen Renschen auch andere Schiller bewahrt (vgl. Wattenbach, Deutschlands Geschichts-

Von ihm empfing er, wie er selbst bekannte, vielsache Anregung und pflegte von ihm viel Rühmliches zu erzählen. Nachdem er in dieser Folge seines Lehrgangs auch noch an anderen Orten nach Studentenart einige Zeit hindurch umhergewandert war<sup>1</sup>, begann er als junger Mann Beziehungen zu vielen hochstehenden und vornehmen Männern jenes Gebietes anzuknüpfen, besonders zu dem Bischof jener Stadt, mit dem er später, wie uns bekannt ist, Jerusalem aufgesucht und auf dieser Pikgersahrt um Christi willen viele Gesahren ausgestanden hat<sup>2</sup>.

4. Die Stadt Speyer am Rhein war gerade zu der Zeit, da sie, verarmt und vor Alter baufällig, sast aufgehört hatte, ein Bischofsitz zu sein, durch die Fürsorge und den frommen Eiser der Kaiser, die gegenwärtig dort begraben liegen, umgestaltet worden, wie man jetzt dort sieht, und neu erstarkt. Denn jene from-

quellen, 2. B. 6. Aufl. S. 43). Thyen, Benno II., Mitteil. b. hiftor. Bereins z. Osnabrück, 9, 25, setzt ben Aufenthalt Bennos auf der Reichenau eher ein wenig zu früh zu 1087—38. Es ist wohl der früheste Zeitpunkt, zu dem Hermann als bereits geseierter Lehrer gelten konnte. Andererseits kann über das Jahr 1040 kaum herabsgegangen werden. (Bgl. die Begründung in Anmerkung 2.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Thyen, S. 27—28 bentt hierbei an bekannte Schulen bes Westens: St. Binsgenz zu Meg, St. Bannes in Berbun, Lüttich, Lobbes, Stablo, Mainz, vielleicht auch Köln, ober im Often an Regensburg ober Bamberg, Über ben Ausbruck vol. o. S. XIII.

² Dieser Bischof von Straßburg kann nicht Werner (1001—1028) gewesen sein, ber 1027 im Auftrag Kaiser Konrads II. eine Reise nach Konstantinopel unternahm (bamals war Hermann von Reichenau, ber Lehrer Bennoß, 14 jährig!) sondern sein Rachfolger Wilhelm, der sich auf eine Pilgersahrt nach Jerusalem begab, die innerhald der Jahre 1040—1044 unterzudringen ist. (Beste Zusammenstellung aller Rachrichten jett bei Wenzde, Regesten der Bischöse von Straßburg Kr. 258—258. Rachweiß schon durch Breklau, Jahrbücher d. deutschen Gesch. unter Konrad II., 1, 285—236). Die Teilnahme Bennoß an dieser Pilgersahrt und seine Erinnerung an die Gesandtschaftsreise Bischof Werners haben später deutliche Spuren in der gefälschen Urtunde Karls d. Gr. sir Osnadrüd (M. G. Dipl. Karol. 1, 405, DK. 278) zurüdzgelassen. (Bgl. Tangl, Arch. f. Urtundenforschung 2, 274.)

<sup>\*</sup> Die Rachricht ist, soweit sie sich auf die Stadt Speyer im allgemeinen bezieht, übertrieben. Die Fürsorge der Salischen Kaiser galt allein dem berühmten Bau des Speyerer Doms. Die Stadt Speyer hatte zu keiner Zeit aufgehört, ein Bischoffitz zu sein; mit dem Dom aber wird es sich verhalten wie mit dem Dom zu Trier, der vor dem Umbau durch Erzbischof Poppo so baufällig geworden war, daß in ihm kein Gottesdienst mehr abgehalten werden konnte.

men Kaiser schienen es sich zum löblichen Borsatz gemacht zu haben, weil es ihnen versagt war, aus ihren reichen Mitteln im Reiche ein neues Bistum zu gründen, dieses damals fast ganz herabgekommene Speyer auf ihre Kosten zu verjüngen und ihrem Gedächtnisse zu weihen. Und als zur selben Zeit überallher aus bem ganzen Reiche eine große Bahl von Geiftlichen bort sich zusammenfand, weil die auf allen Gebieten sich geltend machende warme kaiserliche Fürsorge auch einer eifrigsten Pflege der Wissenschaften dort zur Blüte verholfen hatte, da geschah es, daß auch Herr Benno, der [bem Umgang mit Lernbeflissenen] stets fich beizugesellen pflegte, burch die Freigebigkeit des Königs für biese Ringschule des Geistes gewonnen wurde. Und nachdem er an dieser Stätte durch einige Reit gewirkt und nicht nur an Wissen, sondern auch an durch dieses erworbenem Wohlstand sich Schätze gesammelt hatte2, ftieg er an Ansehen so hoch, daß er, wenn er es vorgezogen hätte, dort dauernd zu verweilen, aller Bahrscheinlichkeit nach die höchste Bürde daselbst hätte erreichen können, die er später bei uns nach reichlicher Prüfung durch das Schicksal erlangte. Er aber, weiseren Sinnes, verschmähte es, sich sorgloser Ruhe hinzugeben, war stets heilsam auf neue Tätigkeit bebacht, empfahl seine Hoffnung immer mit ganzem Sinnen Gott und wollte niemals zu eigenem Verberben ein Jäger nach Ehren und Herrschaft sein, sondern in fortgesetze Anspannung bes Geiftes und Ubung bes Körpers immer weiter zulernen, damit er, wenn der oberste Richter es einst für gut hielte, ihn

Der Text ift uns an bieser Stelle sicher unvollkommen überlieser; benn die hier wörtlich übersetzen Worte "qui so somper miscore consusverat" geben für sich allein keinen Sinn. Paul von Winterseld hat als wahrscheinliche Ergänzung "discontium commercio" vorgeschlagen; dem habe ich mich auch in der Berdeutschung durch die in Klammern stehenden Worte angeschlossen; doch würde auch die einssache Ergänzung von "optimis" einen guten Sinn geben: "der sich stets den Besten beizugesellen pslegte".

<sup>\*</sup> Der ftart ausgeprägte Erwerbsinn Bennos später noch an brei Stellen getennzeichnet (vgl. unten Rap. 5, S. 10, Rap. 8, S. 16, Rap. 10, S. 19).

10 Leben bes Bischofs Benno II. von Osnabriid, Rap. 4. 5.

zur Leitung eine Bischofskirche zu berufen, nicht verlegen wäre, wie er die Schar des Herrn mit geiftiger Nahrung sättigen sollte.

5. So folgte er barauf bem Raiser Heinrich nach Sachsen 1, als dieser begonnen hatte, seinen Sof Goslar unter Mühen und Kosten und nach königlichem Hochsinn auszubauen; und da er fich dort durch gewohnten Eifer und lauteres Gebahren bewährte, wurde er den Großen jenes Landes in kurzer Zeit bekannt, und es entspann sich um ihn ein höchst ehrenvoller Wettftreit, in wessen Dienste er wohl zunächst treten sollte. biesem Wettstreit siegte Ezelin, ber ehrwürdige Bischof jenes Gebietes?, führte ihn unter großen Bersprechungen mit sich und bestallte ihn als Lehrer an ber Hilbesheimer Domschule. Indem hier überreich für seinen Lebensunterhalt gesorgt war, damit sein Geist frei und jeder Sorge ledig der Wissenschaft sich zuwenden könne, gemäß bem Dichterwort: "Mög' zwiespältige Sorge nicht lasten auf unserem Herzen", hielt er auf lange Zeit alle äußere Ablenkung von ihm fern. Während nun bis dahin bie Kleriker jener Kirche wie Bauern aufgewachsen und geistiger Bilbung fast bar gewesen waren, faßten sie burch seinen Eifer und sein unablässiges Bemühen eine solche Liebe zum Studium.

¹ Ter Begzug Bennos von Speyer nach Goslar kann nur in die zweite Hälfte der 40 er Jahre des 11. Jahrhunderts fallen; innerhalb dieser Zeit spricht eine große Wahrscheinlichkeit für 1048. Am 7. Juni d. J. urkundete Heinrich III. in Speyer (Stumpf Nr. 2852, vgl. Ernst Müller, Itinerar Heinrichs III., S. 70 ff.) und begab sich von hier direkt nach Sachsen (am 20. Juli urkundet er in Minden, St. 2853), Ende September war er in Pöhlde, nachdem er sich in der Zwischenzeit in Pfalzen des Harzgebirges aufgehalten hatte. Wenn Benno, wie aus Norberts Worten doch geschlossen werden muß, in des Kaisers Gesolge nach dem Harz zog, dann kommt sast nur 1048 in Betracht, da für den Dezember 1049 ein Aufenthalt des Kaisers in Speyer sehr unsicher ist (Zug von Straßburg über Würzburg nach Pöhlde), 1051 aber mit ähnlichem Itinerar des Kaisers wie 1048 zu spät liegt, (vgl. unten S. 11 a. 2), und 1047, dem Jahr, des Thyen] S. 34 bevorzugt, Heinrich III. von Speyer aus nicht nach dem Harz, sondern nach Bremen und von dort an den Niederrhein zog.

<sup>2</sup> Bifchof von bilbesheim 1044-1054.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Juvenal Sat. VII, 65.

daß im gelehrten Unterricht jener Gegend fast nichts gleich kam. Denn es begann dort ein geradezu hervorragender geistlicher Nachwuchs heranzublühen, sowohl in der Ehrbarkeit klösterlicher Zucht wie im Eiser wissenschaftlichen Betriebes. Er galt daher als Erleuchter dieser Gegend und als Neuerweder kirchlichen Lebens.

6. Diesen so vielseitig gewandten Mann wollte der Bischof. selbst ein Mann voll Klugheit und Tatkraft, zu persönlichem Dienst nicht länger entbehren, sonbern holte balb seinen Rat ein. bald hieß er ihn an Berhandlungen mitwirken, Gesandtschaften übernehmen ober bestellte ihn wohl auch zum Sprecher bei öffentlichen Verhandlungen. Zulett nahm sein Bischof, der die Gewandtheit unseres immer von neuem zu rühmenden Mannes wohl kannte, ihn auf die Reichsheerfahrt gegen die Hunnen, durch die der so tapfere Kaiser Heinrich ihren Übermut zügeln und die Halkstarrigen stärker im driftlichen Glauben befestigen wollte, als Begleiter in Gefahren und Mühen mit2. Belchen Borteil, welche Ehre er ihm dabei brachte, wie er endlich zum Schutz und Schirm seines Lebens wurde, bavon zeugen heute noch im Volksmund wohlbekannte Schnurren und vielgesungene Lieber. Die Feinde, die zagend den Gebanken aufgaben, einem so aroßen und tapferen Beere in offener Felbichlacht gegenüberzutreten, hatten sich zur Flucht gewandt, aber in dem Streben, durch Künste anderer Art zu siegen, alle Lebensmittel bes Landes

<sup>1)</sup> Der Biograph übertreibt hier sehr stark. In hilbesheim hatte schon unter Bischof Otwin (954—984) Thangmar als geseierter Lehrer gewirkt. Auf Otwin war ber sein und umfassend gebildete Bischof Bernward gesolgt (984—1022), und bessen Rachfolger Godehard (1022—1088) hatte die hilbesheimer Schule vollends zu hoher Blüte gebracht. Dann war unter dem Dänen Thietmar allerdings ein starker Berfall eingetreten, aus dem Bennos Eingreisen die Schule wieder erhob.

Die Erzählung geht auf die Heerfahrt Heinrichs III. gegen Ungarn im Jahre 1051. Es ist dies die erste feste Zeitangabe im Leben Bennos, nach der seine Wirtsamkeit früher und später die zur Ernennung zum Bischof von Osnabrück einzureiben ist.

fortgeschafft, indem fie diese teils in Gruben verscharrten teils ins Keuer ober in den Fluß warfen ober auf der Flucht mit fich führten, so daß bald das ganze Heer vor der Gefahr unsagbarer und kläglicher Hungersnot ftand. In dieser graufigen Tobesnot tam ber Herr Benno burch unablässiges, vielerfahrenes Bemühen und unglaublichen Spürsinn seinem Bischof und bessen Gefolgschaft zu Hilfe, sodaß der durch seine Findigkeit täglich aufgebrachte Mundvorrat ausreichte, während er selbst bem Raiser, ber boch sonst überall siegreich war, sehr knapp wurde ober ganz ausblieb. Nachbem ber Bischof so mit seinen Begleitern beil zurückgekehrt war, zeichnete er ihn, wo immer er es nur angebracht und möglich fand, durch so hohe Ehren und Geschenke aus, daß er mit Recht bei allen im Rufe eines hervorragenden und berühmten Mannes stand. Von der Reit an begann sich seine Lage so günstig und glücklich zu gestalten, daß er barauf zum Propst berselben Kirche erhoben und mit ber Sorge ber Verwaltung und Leitung bes ganzen Bistums betraut wurde. Dieser Verwaltung oblag er ebenso eifrig als getreu: bei der Kührung des Synodalgerichts als Erzpriester von Goslar hatte er sich in eine so feste Burg von Besonnenheit, Strenge und Gerechtigkeit verschanzt, daß er auch ber geeignetste Mann zur Leitung bes königlichen Hofhaltes schien.1

7. Dieser Mann besaß große geistige Begabung und hohe Willenstraft, seine Rede war schlagfertig und gewandt, wohl geeignet, die Zuhörer für das, was er wollte, zu gewinnen, überzeugend und eindringlich, selbst im Schelten immer von Schmeichelworten durchsetzt, so daß er Sündern durch seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diese Angaben des Biographen über den äußeren Lebensgang Bennos werden durch Urkunden und Briese bestätigt. Er erscheint in einer Urkunde Hezilos (Hoogeweg, Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim 1, 98 Ar. 92) als Dompropst von Hildesheim und wird in dem Schreiben, das Meginhard an ihn richtet (Sudendorf, Registrum 3, 15, Ar. 9), als Propst, Bizedom (des Bischofs) und Bizedom des Königs angeredet.

Berwarnung nicht Selbstverachtung, sondern Liebe zur Besserung Bei Beratungen und vertraulichen Verhandlungen. wo es oft not tat, gegenüber treulosen und eidbrüchigen Feinden oder in dieser und jener Angelegenheit des Reiches schlau auf ber Hut zu sein und sorgsam alles zu erwägen, zeigte er ein solches Maß von Scharffinn und Klugheit, daß er schon bei Beginn der Verhandlung von der erhabenen Hochwarte seines Geiftes aus durchschaute, wo jeder mit seiner Rede hinaus wollte und welchen Ausgang die ganze Angelegenheit nehmen würde. In der Beharrlichkeit seiner Treue, in der Art, wie er jedermann die Freundschaft, die er ihm gelobt hatte, bewahrte, fand er nicht seinesgleichen; benn burch keine Verheißungen und Bestechungen, durch keine Rücksicht auf höheren Borteil tonnte er dazu gebracht werden, sie zu ändern oder je in irgend einer Beise zu verleten. Bei ber Gabe von Geschenken und Belohnungen war er den Seinigen gegenüber mehr zurückhaltend, gegen Fremde aber von hervorragender Freigebigkeit. Warum er dies gerade so hielt, gestehen wir nicht zu wissen, wagen aber, das eine bestimmt zu versichern, daß er niemals etwas, was manchem vielleicht tabelnswert hätte erscheinen können. gepflegt und getan hat, was nicht tief in kunstvoller Lebens-Kugheit begründet war. Gegen Arme. Bedürftige und durch irgendwelche Schicksalsschläge Heimgesuchte hatte er ein weiches Herz und grenzenloses Mitgefühl, so daß er Gefangenen und Pranken, Hungernden und Nackten, Heimatlosen und Waisen, Bitwen und Vilgern immer nach Kräften, und soweit er nur Hilfe bringen konnte, beiftand. Übeltäter aber. Chebrecher und Meineidige, Gotteslästerer und Verletzer der heiligen Reiten und alle, die sich gegen kirchliche Satzungen vergangen und die Strenge gerichtlicher Strafe verdient hatten, hielt er durch so scharfes Vorgehen im Zaum, daß niemals einer, ber in seiner Gegenwart angeklagt und bes geziehenen Vergehens überführt

war, ber Strafe für seine Bersündigung entging. Denn er sah nicht nach Art gewisser schlechter Menschen für gutes Gelb ben Sündern durch die Finger, sondern pflegte durch jegliche Art von Strafe und Buke, die er je nach dem Make des Berschulbens auferlegte, aufs sorgsamste zu verhüten, selbst an frember Berfehlung mitschuldig zu werben. Wenn aber kirchliche Satzung die Annahme einer Gelbbuße zuließ, dann wies er fie nicht ab. um das Dargebotene vollständig den Armen zukommen zu lassen. Denen aber, die wegen Übertretung weltlicher Gesetze schwere Strafen erhielten oder gar zum Tob verurteilt waren, pflegte er auf seine Weise beizuspringen, indem er sich bei den Richtern und benen, die mit der Durchführung solcher Angelegenheit betraut waren, mit allem Eifer bemühte und selbst durch Geldspenden es häufig dahin brachte, daß den einen ihre schweren Strafen gemilbert wurden, jedoch nicht so, daß fie etwa durch Rulaffung völliger Straflofigkeit für ihre Untaten bazu verleitet würden, anderes und vielleicht noch Schlimmeres zu wagen. Bei anderen aber, die der Todesstrafe verfallen waren, suchte er schwere Strafen anderer Art an die Stelle treten zu lassen. so daß ihnen unter Erhaltung ihres Lebens Gelegenheit geboten wäre, ihre Untat zu bereuen; wenn er aber bies nicht durchzuseten vermochte, dann nahm er ihnen häufig selbst ober burch einen anderen Priefter, den er sandte, die Beichte ab, reichte ihnen bei ihrem Tobesgang als Wegzehrung ben Leib bes Herrn und suchte in ihnen so, wenn auch verspätete. Reue zu erweden. Alles dieses, was wir hier vorwegnehmend und ausammenfassend über sein Walten und Wesen auszuführen versuchten, hat er später als Bischof in vollem Maße geubt. Denn was er erft als Jüngling, gleichsam im Spiele ber Ringschule, lernte, hat er später, auf dem Kampsplatz des Lebens männlich ftreitend, noch tapferer bewährt. Hierher gehört auch 1, daß er

<sup>1</sup> Die Sanbidrift hat hier unter Anbeutung einer Bude nur bie Borte allcut

häufig zu fasten und sich des Fleischgenusses zu enthalten pflegte. Wenn er aber einmal, wie es bei Laien vorzukommen pflegt. von einem gebeten wurde, gegen eine Meffe ihn vom Fastengebot zu lösen, erklärte er in deutlicher Anspielung, er sei ja selbst auch Priester, und ließ sich den Preis für die Messe zahlen. Wenn ihm aber nur ein Denar gereicht wurde, bann weigerte er sich, für diesen eine Messe zu singen; und wenn er gefragt wurde, wie viel er haben wolle, bann begehrte er zwei oder drei Schillinge oder auch noch mehr, je nach Maßgabe der Mittel des Ansuchenden. Und da die meisten die Scham vor fich selbst oder die Liebe und Verehrung für den Bischof veranlaßte, zu geben, wieviel er begehrte, gab er bann bas Ganze einem Armen, damit er sich Rleiber kaufe und für den Effer bete. Diese Handlungsweise suchte er den Anwesenden scherzhaft damit anzupreisen, es sei Gott lieber, ein Armer sei bekleidet, als daß jemand den ganzen Tag mit leerem Magen herumgehe; durch den Handel habe er seine Freunde befriedigt und den Armen geholfen; und durch das Werk der Milbtätigkeit hatte er auch dafür gesorgt, seinem Ansehen dabei nicht zuviel vergeben zu haben. Bei all bem konnte er manchmal des Zornes zu wenig Herr werden und den Jähzorn nicht zügeln, so daß er oft selbst ohne Grund zu zürnen schien, jedoch so, wie er oft von sich selbst zu sagen pflegte: "Rasch zu zürnen bereit, boch leicht auch wieder versöhnlich"2. Was er so, sei es überlegt ober in seelischer Erregung tat, erzwang ihm bei seinen Untergebenen ein hohes Maß von Scheu und Furcht.

8. Außer den Erfahrungen und Kenntnissen, die aufzuzählen zu lang wäre, und die ihn der Bersehung höchster Stellen

hoo"; doch ift der Sinn durchaus flar. Der früher allein bekannte interpolierte Text fligt die ausschmudende Phrase hinzu: "ber Abtötung des Fleisches ergeben".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 1 Schilling (solidus) = 12 Denare. Benno schraubte also das Angebot für eine Messe um das 24—36 sache und wohl noch mehr in die Höhe.

<sup>2</sup> horaz, Briefe I, 20, 25.

Geschichtschreiber, Bb. 91. Leben bes Bischofs Benno II. von Osnabrud. 3

vollauf würdig machten, war er auch in minderen Dingen wunberbar bewandert. In der Kenntnis der Landwirtschaft überragte er alle weit, in der Aufführung von Baulichkeiten, in ber Rucht ber Rinder und des Kleinviehs, in der Bestellung der Ader und allen anderen Fragen des Landbaues. Und all bas hat er nicht burch bloße Übung, sondern kunstgerecht gelernt, so daß dies keiner geschickter besorgte und glücklicheren Ertrag baraus zog. Andererseits war er bei der Eintreibung ber Leistungen, die bei ber jährlichen Hebung eingeforbert wurden. wie allbekannt, sehr scharf, so daß er die Bauern oft durch Schläge zur Zahlung ihrer schuldigen Leistungen zwang. möchte ihm aber fürwahr der nachsehen und als Vorgeben im äußersten Notfall entschuldigen, der die Menschen dieser Gegend kennt und gezwungen ist, ihre verhartete Riedertracht und treulose Verschlagenheit zu ertragen. Wenn wir aber von seinem Gebahren Dinge berichten, die manchem vielleicht tabelnswert erscheinen, so sind wir uns doch wohl bewußt, damit nichts ihm zum Schimpf zu erzählen; sonbern inbem wir ber Wahrheit gemäß vorbringen, was wir wissen, verfolgen wir die Absicht, daß um der Dinge willen, in benen er es an Bollfommenheit hat fehlen lassen, die Leser dieser Schrift umso eifriger für ihn beten. Denn keineswegs nachahmenswert erscheint uns die mehr vermessene als gewissenhafte Liebedienerei so mancher, die sich ausschlieklich im Preise berer ergeben, die sie schilbern, und nicht so sehr zu erfassen suchen, was sie getan haben, sondern wie sie hätten handeln sollen. Als ob nicht die heilige Schrift lehrte, daß auch größte und Gott wohlgefälligste Männer so manches Tadelnswerte begangen haben. Deshalb beabsichtigen wir nicht, ihn mit Worten zu einem Heiligen zu machen (hätte er's boch in seinen Werken selbst getan!), sonbern wir legen aus bem oben genannten Grund sein Lebensbild vor ohne Beschönigung und ohne etwas zu verschweigen. Denn wenn er

bei seinen Handlungen jeglicher Unvollsommenheit völlig bar gewesen wäre, dann müßten wir wahrlich für ihn nicht bei irgend einem die Hilfe des Gebets, sondern gleichwie gegenüber den anderen Heiligen die allgemeine Bestissenheit schuldiger Verehrung verlangen; und er brauchte nicht anderen empsohlen zu werden, daß sie für ihn beten, sondern müßte vielmehr selbst angesleht werden, daß er für andere Fürbitte einlege. Nachdem wir diese kurze Darlegung über ihn eingeslochten haben, nehmen wir die unterbrochene Darstellung wieder auf.

9. Bei dem noch jugendlichen König Heinrich, dem Vierten dieses Namens, war er außerordentlich aut angeschrieben, und bei Hof geschah fast alles nach seinen Ratschlägen. Aber auch in breiteren Volksschichten wurde er nicht minder geschätzt, da jeder von ihm in der Schuld Nachsicht oder in der Not Hilfe erhoffte. Denn da er zu Goslar in doppeltem Auftrage bestallt war, indem er auf der einen Seite kraft kirchlicher Autorität die Untersuchung im geistlichen Gericht führte, auf ber anderen fraft königlicher Majestät im weltlichen Gericht ben Borsit inne hatte, mußte ihm oft eine und dieselbe Verson in gleicher Streitsache doppelte Sühne leiften, ba an ihn einlief. was Gottes war, und er zugleich infolge der ihm übertragenen Kürsorge das wahrnehen mußte, was des Kaisers war. 1 Er war aber überdies ein hervorragender Baumeister, ein wohlbewanderter Leiter der Stein- und Mauerarbeit und badurch mit dem vorgenannten König stets in engster Vertrautheit verbunden. Denn schon begannen sich damals die Anfänge des Sachsenkrieges zu zeigen, den wir mit Schwerz noch jett nach so langer Zeit die Welt zerstören sehen. Da der König dies wohl merkte, begann er ganz Sachsen durch neue und feste Burgen zu befestigen und suchte dem Abfall ber Ungetreuen durch Errichtung von Landwehren zuvorzukommen. Mit der schleunigen

<sup>1.</sup> Anspielung auf die Evangelienftelle Matth. 22, 21.

und sorgsamen Durchsührung dieser Angelegenheit betraute er den Herrn Benno, wohl wissend, daß er einen Getreueren und Kunstreicheren zu solchem Werke nicht zur Verfügung habe. Seine hohe Ersahrung in der Kunst konnte sich in der Bautätigkeit zu Hildesheim erproben, wo er damals Propst war und wo unter seiner Leitung unter dem dortigen Bischof Hezilo, seligen Gedächtnisses, so viele herrliche Bauwerke, wie ja bekannt, ausgesührt worden sind. Hervorleuchtend durch diese und andere schon genannte Vorzüge, begann er in dem Maße, als der Ausdavon sich verbreitete, auch serneren Großen und Herren begehrenswert zu werden; denn klugen Sinnes verstand er sich auch darauf, alles, selbst Unbedeutendes und Kleinliches, für das Auge sorgsam herzurichten, so daß er, von Freunden selbst nur zu bescheidenem Werk herangezogen, gestützt auf seine geschmackvolle Kunstsertigkeit, den Reichtum so mancher wett machte.

10. In Köln lebte damals Bischof Anno, ein Mann von bewunderungswürdiger Heiligkeit und für unsere Zeit staunens-werter Tugend, der von besonderer Gunst göttlicher Gnade erstüllt, trot hoher Stellung, trot Macht und Ruhm nur himmlischen Dingen nachhängend, alles Irdische und die Vergänglichkeit des tollen Weltgetriedes verachtete, ein Gründer von Klöstern, Erneuerer von Kirchen und Diener der Armen<sup>2</sup>. Aber durch die Bürde so großer Pflichten beschwert, konnte er nicht wirksam genug auf dem Wege vorschreiten, dem er mit ganzer Kraft und allem Vermögen zustredte. Indem er es aber andererseits nicht für gut hielt, alle weltlichen Dinge, die ihm oblagen, unbestellt zu lassen, — denn wenn ihn dies auch auf dem Weg zu Gott

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bischof Hezilo setzte bie von Bernward v. Hilbesheim begonnene Bautätigkeit fort, die zu den Glanzleiftungen des romanischen Stils zählt.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Diese Schilberung des Erzbischofs Anno von Köln ist einseitig und übertrieben. So bedeutend sein Wesen durch tiese Religiosität und starke Reigung zur Askese beeinflußt war, hat er zu den großen Fragen der Reichs- und Kirchenpolitik eine geradezu führende Stellung genommen, und keineswegs so ungern, wie uns Abt Norbert von Ihurg glauben wachen will.

zu behindern schien, so war es doch keine schwere Schuld, sich um berlei Dinge zu kummern —, suchte er allerorts nach einem Mann, der hierzu geeignet ware. Denn da er alle seine Untergebenen gut und reichlich kannte und durch die Unfähigkeit ber einen, die Untreue anderer, durch sinnlose Verschwendung oder zu große Knauserei britter abgestoßen war, trug er Sorge, diesen unsern Bater Benno zu gewinnen, von dem wir handeln, ben er schon lange burch ben Ruf, von Angesicht und aus häufiger Erprobung in den Geschäften selbst sehr wohl kannte, ben er sich von seinem Bischof Hezilo ausgebeten hatte, und ber auch durch königliche Erlaubnis sofort freigegeben worden war. Nachbem er ihn einige Zeit in seiner persönlichen Rähe behalten hatte, um ihn mit Geschäftsführung, Land und Leuten vertraut und durch die Zuversicht großer Versprechungen sich wohlgeneigt zu machen, übertrug er ihm ganz und gar die Besorgung aller äußeren Angelegenheiten und bestellte ihn, um sich selbst freier bem Werte Gottes wibmen zu können, zum Berweser im ganzen Bistum. Hier zeichnete er sich so aus und zeigte sich ber Größe ber Aufgabe und ber Stellung so gewachsen. daß dort zu seiner Zeit die Kraft der Zucht mit Recht wieder aufzublühen schien. Indem er so bas ganze Bistum nach seinem Gutbünken und völlig freiem eigenen Willen geraume Reit hindurch leitete, schuf er jenem heiligen Bischof, der auf seinen Rat, seine Treue, seine Klugheit und seine Tüchtigkeit ganz und gar vertraute. zur Verfolgung ber Dinge, bie Gottes find, in bem Mage größere Freiheit, als er ihm die Sorge um bas, was von dieser Welt ist, abnahm. Da er aber die Last ber Arbeit und Sorgen nicht aushielt und die Miggunst der Kölner Kleriker nicht ertrug, die es nicht überwinden konnten, daß er mit ihrer Übergehung eingeschoben worden war, beschloß er, vom Plate zu wei-

<sup>8</sup> Anno von Köln stammte wie Benno aus Schwaben und war vor seiner Ershebung zum Erzbischof (1056) Propst von St. Simon in Goslar.

chen, und nachdem er vom lebhaft widerstrebenden Bischof die Erlaubnis hierzu erhalten hatte, begab er sich wieder nach Sachsen auf seine Hibesheimer Propstei. Uber auch der König hatte seine Abwesenheit nicht gleichmütig ertragen, er, der ihn schon des öfteren in einem Bistum hätte bestallen können, wenn er ihn in Sachsen, wo er damals sast beständig weilte, hätte entbehren wollen; denn da er seine Borzüge oft erprobt hatte, hatte er beschlossen, ihn, wenn irgend möglich, nur in den Gegenden zum Bischof zu bestallen, wo er ihn zu allem, was er brauchte, immer zur Hand haben könnte.

11. Es fügte sich aber, daß zur selben Zeit der ehrwürdige Bischof Benno I. von Osnabrück, auch Berengar genannt, starb<sup>2</sup>. Obwohl der König sein Hinscheiden nicht wenig beklagte, so glaubte er doch, sich über den Schmerz, den der Tod des Bischofs ihm verursacht hatte, damit trösten zu können, daß er an seine Stelle einen an Namen und Verdienst gleichen Benno erhob. Als er so zu Goslar die Männer, die zur Ersebung des Bischofs anwesend sein mußten, versammelt und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Das Wirken Bennos als Coadjutor Annos von Köln kann nicht viel über ein Jahr gewährt haben; 1066—1068 sind die äußersten Grenzen, doch muß er noch vor dem Herbst 1068 auf die Hilbesheimer Propstei zurückgekehrt sein.

<sup>\* 19.</sup> ober 20. Oktober 1068. Das Jahr, außer in unserer Bita (f. gleich unten bei Erzählung ber Bifchofsweihe) auch in ben Osnabrücker Unnalen (Osnabrücker Gefchichtsquellen 1, 2); baburch wird Lambert von Hersfelb widerlegt, ber 3. 3. 1067 folgendes berichtet: Benno, Bifchof von Osnabrud, ftarb, ihm folgte Benno II. Der König, ber am Martinstag (11. Nov.) nach Goslar gekommen war, fiel in schwere Arantheit und lag an biefem Leiben burch viele Tage zu Bett". Damit ist bie Erzählung Norberts von ber führenben Stellungnahme bes Ronigs bei ber gerabe in biefe Reit fallenben Erhebung Bennos jum Bifchof von Ofnabrud unvereinbar. Die zweifellos richtige Löfung ift bie, an der Jahresangabe ber Osnabruder Quellen feftauhalten und bei Lambert Einschiebung ber Nachricht zu falschem Jahr anzunehmen (fo icon Thuen S. 63 und jest Breglau in ber Ausgabe ber echten Vita Bennonis in den 88. rr. Gorm. S. 12), nicht aber an dem Bericht Lamberts in der Beise herumzubeuten, daß die Erfrankung heinrichs IV. so schlimm wohl nicht gewesen fein wirb. (So Meyer von Knonau Jahrbucher heinrichs IV. 1, 576 und ihm folgend holber-Egger in der Ausgabe Lamberts in ben 88. rr. Germ. S. 104 und Richter, Unnalen bes beutschen Reichs im Zeitalter ber Ottonen und Salier 4, 61.)

<sup>\*</sup> Die Ausbrücke find von Norbert, wie er auch sonst zu tun pflegt, ganz unbestimmt gewählt. Es werben die häupter bes Osnabrücker Rapitels gewesen sein

pfahl. Denn vor allen anderen Heiligen erkor er sich ihn zum besonderen Schützer für seine fernere Lebenszeit, gelobte, seiner Gnade immer ein unterwürfiger Diener zu sein, indem er das Versprechen seiner Ehrerbietung noch mit der Verbürgung bekräftigte, wenn ihm an dem Tage durch die Fürsprache der Verdienste dieses Heiligen Gottes Gnade noch milder beizustehen geruhe, zu Ehren seines Gedächtnisses, wenn er erst in den Besitz seines Vistums gelangt sei, einen Altar zu stiften

<sup>(</sup>Propst, Detan, eventuell Scholaster), die Ring und Stab des Berstorbenen überbracht hatten und die der König sodann unter Zuziehung von zusällig anwesenden Bischöfen und Mitgliedern der Kanzlei und Kapelle zu einer Scheinwahl vereinigte; denn tatssächlich ernannte der König die Bischöfe. Wohl aber sind in Norberts Bericht die Abstusungen des Wahlattes, wie sie sich später dei geistlichen und Königswahlen immer schärfer herausbildeten, gut gekennzeichnet: Absragen der Stimmen, Kursspruch, Attlamation.

<sup>1 23.</sup> November.

und zu weihen. Das eine nur erbat er sich von ihm in inständigem Fleben, daß, wenn Gott vorhabe, ihn zum Wohle seines Bolles und zu seinem Seelenheile, nicht aber zur allgemeinen Verbammnis zur Leitung seiner Kirche zu berufen, Gottes Wille hierin geschehe. Wenn aber durch seine Erhebung der Stadt ober ihm selbst infolge eigener unzulänglicher Berdienste irgend welche Gefahr drohen follte, dann möge die göttliche Milbe burch die Verdienste des Märtyrers geruhen, die Gelegenheit von ihm abzuwenden, durch die ihm oder anderen der Weg zum Untergang geöffnet werben könnte. Was mehr? Nachdem er sogleich am selben Tage burch die königliche Majestät zum Bischof bestimmt und durch geeignete Gesandte sofort an seinen Beftimmungsort geleitet worden war, wurde er dort von Klerus und Boll fürwahr mit größter Freude aufgenommen. Nachdem er dort einige Zeit der Ordnung der Verhältnisse gewidmet und das Weihnachtsfest in andächtiger Ergebung gefeiert hatte. begab er sich unter würdigem Geleit nach Köln zur Einholung ber Beihe. Dort wurde er vom Erzbischof Anno seligen Gebächtnisses durch würdige Aufnahme geehrt, wie er sie von der Zeit seiner Berwaltung her verdient hatte, und am 1. Februar des Jahres 1069 von demselben Erzbischof mit aller Ehrerbietung zum Bischof ber Osnabrücker Kirche geweiht 1, unter würdigem Beistand des ehrwürdigen Bischofs Friedrich von Münster und des Bischofs Eilbert von Minden, eines im Dienste Gottes gleich erprobten Mannes, die an dem Weiheatt ordnungsmäßig mitwirkten und bem Abschluß seiner Wahl beistimmten. dem er dort noch das unmittelbar daran sich schließende

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die Zeitangabe, beren Richtigkeit auch baburch verbürgt wird, daß ber Tag ber Bischofsweihe auf einen Sonntag siel, erst in der echten Bita, während sie in der verunechteten Fassung unterdrückt war.

<sup>\*</sup> Der Bifchof follte vom Metropoliten unter Affifteng zweier Komprovinzials bifchofe geweißt werben.

Fest der Reinigung der heiligen Gottesgebärerin mitbegangen hatte<sup>1</sup>, kehrte er unter großer Freude und vollem Jubel nach seinem eigenen Sitz zurück. Dort verrichtete er mit großem Eiser drei Jahre lang vor Ausbruch des Sachsenkrieges alle Geschäfte der ihm anvertrauten Stellung, streute den Samen des Wortes Gottes unter das Bolk, mühte sich, die Sitten seiner Untergebenen zu heben, rottete das Unkraut aus, das der böse Feind in dem Acker des Herrn gesäet hatte<sup>2</sup>, versah alle seine Amtspssichten mit dem richtigen Maße von Strenge und Milde und bewährte sich vor sich selbst und allen als nutzbringend und wahrhaft verehrungswürdig.

12. Als er einst in Erfahrung gebracht hatte, daß die Nonnen an dem Orte, der Herzebrock genannt wird, wenig der Klosterregel gemäß lebten, bestimmte er ihnen in Osnabruck selbst eine Mosterstätte, in der Annahme, daß sie in seiner unmittelbaren Nähe enthaltsamer leben würden, und daß durch solche Behinderung die Gelegenheit zu Fehltritten sich schwerer bieten möchte. Aber als fie sich um keinen Breis aus ihrer Einsamkeit reißen ließen und durch kein Mittel der Lockung oder Drohung fich darein fügten, ihre Wohnstätte zu verändern, sparte er die Rirche, die er schon der h. Gertrud geweiht und mit allen klösterlichen Einrichtungen sorgsam verseben hatte, für eine passendere Gelegenheit für sich ober vielleicht seine Nachfolger auf, wenn einst Gott sie auf irgend welche Beise durch einen seiner Gläubigen zur vollen Übung seines Dienstes ausersehen wollte. legte er, wie allbekannt, burch einige unwegsame Sumpfe, beren es in diesen Gegenden viele gibt, für die Wanderer trodene und entwäfferte Wege an; bas sieht man, wie an vielen anderen Stellen, so besonders deutlich beim Ort, der Wittenvelt genannt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 2. Februar.

<sup>\*</sup> vgl. Matth. 13, 24-25.

<sup>\*</sup> Bergebrod, Rr. Biebenbrud, Frauenftift feit 860.

wird, wo früher die Reisenden kaum im Sommer einen Durchgang sinden konnten. Er aber bot zahlreiches Bolk zur Arbeit auf, und da er selbst lange Zeit dort verweilte, machte er die Gegend, indem er auf beiden Seiten Gräben auswerfen ließ, so gangbar, daß sie selbst zur Winterszeit für alle leicht passierbar wurde.

13. Aber nun scheint es an ber Zeit zu sein, über unsern Ort und die Anfänge unsers Alosters in Kurze etwas zu be-Daß dieser unser Berg in alten Zeiten stark befestigt und durch hervorragende Siedelungen geziert war, geht aus vielfachen Anzeichen beutlich hervor. Abgesehen bavon, daß er heute noch von breifachem Wall umgeben ift, vermögen bavon auch unterirbische Baulichkeiten, die fast täglich bloggelegt werben, ficheres Reugnis abzulegen. Aber auch die schriftlichen Aufzeichnungen über Kriegstaten können dies vielfach bezeugen, die unter ben vielen Burgen dieser Gegend, die wir heute zerstört seben, nach einmütiger Überlieferung der Alten von diesen drei wichtigen und hervorragenden sprechen: Eresburg im Grenzgebiet von Sachsen und Hessen, Syburg's am Ruhrstuß und dieses unser Iburg, das, wie niemand bezweifeln kann, schon durch seine liebliche Lage hervorragend war. Zu der Zeit, da nach der Überlieferung der ruhmvolle und große Kaiser Karl die Bewohner dieses Landes dem Jrrwahn des Heibentums zu entreißen und seiner Herrschaft zu unterwerfen in längerem Kampfe und mit großem friegerischen Aufgebot sich mühte, wird von vielen Kämpfen berichtet, die der Sachsenkönig Widikind, ein Mann, gerühmt als fast übermenschlich an Mut und Kraft, von dieser Stätte aus, beren Herr er war, mit ben Franken bestanden

<sup>1 3</sup>mifden Engter und Borben, Rr. Berfenbrud.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Die aus den Sachsenkriegen Karls d. Gr. berühmte Eresburg, heute nicht völlig sicher festskellbar: entweder bei Stadtberge oder Niedermarsberg, beibe an der Diemel.

<sup>\*</sup> Sübl. Dortmund am Bergabhang am rechten Ufer ber Ruhr.

Ms es aber nach Besiegung dieses Königs und Unterwerfung ganz Sachsens unter den christlichen Glauben und die fränkische Herrschaft bem genannten Kaiser und den Ersten seines Reiches im gemeinsamen Rat gefallen hatte, daß das ganze beutsche Volk unter gleichem Recht und zu gleichen Bebingungen fortan einem König untertan sein solle, als baraufhin, nachdem allgemeiner Friede in allen Teilen des Reiches berrschte. ein kaiserliches Dekret eingeschärft hatte. Kirchen zu bauen. die Burgen zu brechen, die Waffen niederzulegen, die Kämpfe einzustellen, da wurde unter den anderen Bergvesten, die damals weit und breit gebrochen wurden, auch unser Berg in eine Einöbe verwandelt. Das Gebiet, aus dem sich der Berg erhebt, das von brei Seiten burch Bäche und gegen Norben burch einen hohen Berg umgrenzt wird, gehörte zum bischöflichen Hof Diffens: an der Stelle, wo jest unser Garten ift, ftand ein Speicher; Jahr für Jahr wurden je nach der Größe des Acerlandes Abgaben eingeforbert. So blieb es, wie jedem Landsässigen wohl bekannt ist, gar viele Jahre hindurch bis zur Zeit des Bischofs Benno von Osnabrück. Wie es aber unter ihm wieder zur Anlegung von Gebäuden auf dieser Höhe tam, das pflegen viele, die noch unter den Lebenden weilen, in folgender Berbürgung des Hergangs zu erzählen.

14. Lange Zeit war verstrichen, die Kämpse waren allenthalben beigelegt, und die schon übermäßig lange Dauer des Friedens hatte unbotmäßigen Sinn gezeitigt. So kam's, daß nicht nur die Mächtigen und Großen die Ruhe störten und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jburg, in den Sachsenkämpfen, aber noch unter Pippin, erwähnt z. J. 753 als Juberg in den Annales regni Franc. und als Juburg in den Annales qui dicuntur Einhardi (Autze in der Ausgabe der Annal. regni Franc. SS. rr. Germ. S. 10—11).

<sup>\*</sup> hier liegt eine Einwirtung best Poota Saxo (M. G. Pootae latini IV, 48 3. J. 808) vor ("baß fie, mit ben Franken vereint, ein Bolt mit ihnen bilben und immerbar einem König untertan sein sollten").

<sup>\*</sup> Diffen, Rr. 3burg.

<sup>4</sup> Gemeint ift bier Benno I., ber unmittelbare Borganger Bennos II.

Fehden anhoben, sondern daß auch der gemeine Haufe und die Bauern gegen die Grundherren sich waffneten und nach ihrer Gewohnheit auf Neuerungen sannen. Als daher eines Kahres dieser Gegend eine reiche Ernte, besonders aber auch ein Überfluß an Eicheln beschert war, dieser Berg aber bei seiner uralten Lage an Dichte der Walbungen den umliegenden glich. schickten sich die umwohnenden Bauern, die man hier Markgenossen nennt, an, ihre Schweine hierher zu treiben, die Eicheln in Säcken fortzuschaffen und so bas Eigengut bes Bischofs als Almende in Anspruch zu nehmen. Als aber der Maier, der hier dem Speicher vorstand, ihrem Treiben wehren und das ihm anvertraute Gut selbst mit den Waffen verteidigen wollte, da ließen sich jene nicht zur Ordnung weisen, sondern taten ihm großen Schimpf an und zwangen ihn zur Flucht bis nach Os-Als hinwiederum die Ritter, deren der Bischof nabrück. damals eine große Zahl zu seinem Dienst bereit hatte, nach ihrer Art in schneibigem Ansturm Rache zu üben bachten, da erklärte der kluge Bischof, er wolle diese Unbill mit seinen eigenen Waffen rächen. Nachdem er sich die Stola umgelegt hatte, bannte er sie sogleich in der Kirche als Räuber des Kirchenauts und bedrohte sie mit der Exkommunikation, wenn sie nicht innerhalb festgesetzter Frist vor dem Synodalgericht Genugtuung leisten wollten. Den Versuch der Bauern aber, ihr Recht durch gerichtlichen Eid zu verteibigen, wies er nach gemeinem Brauch bieses Landes burch die Erklärung ab, daß es in erster Linie ihm zustehe, ein Recht, das er durch so lange Reit ohne Widerspruch besessen habe, burch den Eidschwur aus dem Munde seines Bogtes festzuhalten, nicht jenen, gewalttätig und durch einen Meineib sich fremben Besitzes zu bemächtigen. Nachdem daher ein Termin in dieser Sache anberaumt war, nahm er seinen Vogt namens Meginbald mit sich, einen rechtschaffenen und edlen Mann, der noch jett in hohem Greisenalter Bogt in Diffen ift.

Dieser stieg sogleich zu Pferb, nahm einige ber Gegend kundige Männer mit sich, umritt in Gegenwart des Bischofs und einer aroken Bollsmenge als erster voran den Berg und bekräftigte. mit erhobener Hand schwörend, das ganze Gebiet, das er bei diesem Umritt bezeichnet habe, dem gegenwärtigen Bischof und seinen Nachfolgern zum ewigen Besitz. Und weil man hier bas, was von der allgemeinen Nutung der Gemeinde zum besondern und alleinigen Gebrauch eines Einzelnen ausgeschieden ist, im Volksmund als Sonder bezeichnet, so verfügte er, daß dieses Gebiet für immerwährende Zeiten so heißen und bleiben solle.1 Der Bischof aber, ber die liebliche Lage bes Berges und die Festigkeit der alten Grundmauern erkannt hatte, machte den Berg, ber seinen alten und burch dieses Alter berühmten Namen bewahrt hatte, durch Waldschlag und Rodung bewohnbar, und nachdem er in Eile ein kleines Wohnhaus erbaut hatte, beschloß er, hier des öfteren zu verweilen, um fich hier in Zuruckgezogen= heit der Muße widmen zu können und dann und wann auch ber auffässigen Menge aus bem Wege zu gehen.

15. Als dann unser Benno als Bischof waltete, gesiel ihm dieser Ort durch seine in jeder Hinsicht günstige Lage und insem er die richtige Gelegenheit, als er schon überall den Ausbruch von Kämpsen gewahr wurde, erfaßte, wandte er sein Augenmerk mit aller Kraft hierher. Da sein Borgänger schon mit Mauerarbeiten begonnen hatte, fand er Baumaterial aller Art in willsommener Beise vor. Als vollends die schon längst nur mehr erheuchelte Unterwürsigkeit der Sachsen zu offener Feindseligkeit ausgebrochen war, das ganze Reich allenthalben durch den Ansturm neuerungslüsterner Parteien erschüttert wurde, der König aus Sachsen vertrieben und seine zurückgebliebenen Anhänger

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. jest hermann Thimme, Forestis, Archiv f. Urkundenforschung 2, 101—154; S. 124 die Definition: "Forestis ist Sondergut, welches außerhalb der gemeinen Mark liegt".

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Flucht heinrichs IV. bei bem überfall der harzburg, 9. oder 10. August 1078.

<sup>2</sup> Bgl. Matth. 24, 6.

auszustatten und unter Fürsorge für allen Bedarf eine Abtei zu begründen; die Bollendung aber müsse dem anheim gestellt bleiben, von dem alles Gute kommt; der aber werde es vollenden, stärken und sichern.

16. Als aber das Priegsunheil immer schlimmer wurde und er selbst von Freunden täglich sich mit Gefangennahme und Tod bedroht sah, zumal er mit Schrecken gewahr wurde, daß Abfall die Reihen der Seinigen lichtete, beschloß er abermals vom Blaze zu weichen. Nachdem er daher für sein Bistum, so gut er konnte, Vorsorge getroffen und diese Burg 2 Männern übergeben hatte, auf deren Treue er bauen konnte, begab er sich mit vielen anderen, die wegen ihrer festen Treue gegen ben König aus diesem Land vertrieben wurden, aber mit nur sehr geringem Gefolge ber Seinigen, zum König. Bon biefem aufs freundlichste aufgenommen, verweilte er fortan längere Zeit bei Jest hielt er, um seine so unwillfommene Muße in ber Hofgefolgschaft nicht völlig unnüt zu verbringen, die Reit für gekommen, die Streitfrage wegen der seiner Kirche schon seit so langer Zeit gewaltsam entrissenen Zehnten in geeigneter Beise aufzurollen8. Er besprach sich zunächst mit nahen Freunden,

¹ Diese früher stets misverstandene Stelle, die man immer als zweimalige Flucht aus seinem Bistum aufsaßte, die man dann auf die Jahre 1073—1077 und 1077—1080 verteilte, ist erst durch Breklau, Neues Archiv 28, 125 f., richtig gedeutet worden. Das "abermals" (iterum) geht auf das einstige Räumen des Plazes als Coadjutor in Köln (vgl. oben Kap. 10, S. 19—20). Das Entscheidende war jest wie das mals die steigende Anseindung aus der eigenen Umgebung. Demnach hat Benno während der ersten Jahre des Sachsenkrieges in seinem Bistum ausgehalten, und dies wird auch durch eine Osnabrücker Urkunde vom 28. Sept. 1074 bezeugt (Osnabrücker Urkundenbuch 1, 145, Nr. 170), derzufolge Benno damals an einer Berhandlung des Grasengerichts teilgenommen hat. Sein einmaliges Exil aus seinem Bistum fällt in die Jahre 1076—1080; während dieser Zeit können wir ihn entweder anwesend am Königshof oder mit der Führung von Gesandtschaften betraut nachweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Iburg, nicht die Bischofftadt Osnabrück, zu welcher Deutung der irreführende, aber früher schon stets für die Burg angewandte Ausbruck "urds" verleitet hat (die richtige Deutung erst bei Breßlau).

<sup>\*</sup> über ben Zehentstreit Osnabrücks mit den Alöstern Korven und herford vgl. jest meine Darlegungen in den Forschungen zu Karolinger Diplomen II. Die Osna-

bann mit Vertrauten bes Königs und trug ihnen sein Rlagebegehren in der so wichtigen Streitsache vor. Diese sagten ihm alle einmütig mit gleicher Liebe und Bereitwilligkeit ihre Mithilfe zu und vermochten ihn rasch, die Angelegenheit den Vertrauten des Königs anheimzugeben, die für ihn sprechen und auf jede Beise bas Wohlwollen bes Königs in der Sache zu gewinnen suchen sollten. Es war nämlich bei ber bamaligen Lage seit den Zeiten der Zehntentziehung die günstigste Gelegenheit erschienen, diese Zehntrechte wieder zurückzugewinnen: Zunächst war es bas gute Recht und die allgemeine Übung aller Kirchen und Bischöfe, das ihrige in voller Machtvolltommenheit zu befiten und darüber zu verfügen; dann hatte unser Bischof, ber für seine Königstreue allen seinen so bebeutenden Reichtum einbüßen mußte und nackt und flüchtig zum König gekommen war. vollen Anspruch barauf, burch die Freigebigkeit des Königs gebührend entschädigt zu werben; ferner würden auch andere in ihrer Treue gegen den König befestigt, wenn die Ergebenheit dieses Mannes durch würdige Vergeltung belohnt und seine freiwillige Armut, welcher der König, durch seine eigene Notlage behindert, für den Augenblick nicht vollwertig abhelfen konnte, durch die Hoffnung auf reichliche Bergeltung in der Rufunft aufgerichtet und getröftet würbe. Des weiteren seien bie, bie jett im Bezug jener Behnten ftanben, Feinde bes Reiches und verdienten von seiten des Königs für Untreue und Berrat jegliche Strafe<sup>1</sup>. Was ihnen aus diesen Zehnten an Ertrag

brilder Fälschungen, Archiv f. Urkundenforschung 2, 186 ff., besonders 218 ff., hier auch der Rachweis, daß im Zusammenhang mit diesem Zehentstreit die großen Osnas brücker Fälschungen (10 Königsurkunden von Karl d. Gr. dis Otto I.) entstanden, als deren Urheber Benno selbst anzusehen ist. Meine Bermutung, daß zum literarisschen Rüstzeug, das sich Benno damals verschaffte, auch die Papstgeschichte des sogenannten Pseudoliutprand gehörte (vgl. ebenda S. 314 ff.), ist jetzt durch W. Levison, Reues Archiv 36, 415 ff. zur Gewißheit erhoben worden.

<sup>1</sup> Abt Wernher von Korvey hielt fich zur Partei ber aufftanbifchen Sachfen und bes fpateren Gegenkönigs Rubolf von Schwaben.

und Rutung zufließe, bedeute ohne Zweifel eine Minderung der königlichen Macht und eine Stärkung der Unbotmäßigkeit und bes schnöden Abfalls der Feinde. Wenn aus königlichen Gelbern die Feinde bewaffnet werden sollten, dann würden dem König bald die Mittel fehlen, die Seinigen gegen die Feinde auszuruften. Endlich muffe ber König, ber um seiner Sunben willen von Gott in solcher Notlage verlaffen scheine, mit allen Kräften barnach streben, wie er durch gerechtes Gericht den höchsten Richter wieder versöhnen könne, den er durch vielerlei Ungerechtigkeit, vor allem aber burch die Vernachlässigung weltlicher Rechtspflege, fast seine ganze Lebenszeit ber beleidigt habe1. Durch diese und andere vielfache und wirksame Zureden wurde der König endlich dafür gewonnen, die Angelegenheit dem Urteil der Bischöfe und anderer Christgläubigen zu übertragen, indem er ihrem Urteilsspruch Billigung und Anerkennung in Aussicht ftellte, zugleich aber erklärte, daß er ihm, wenn er wollte, mit vollem Rechte widersprechen könnte, und daß ein Recht, das burch so lange Zeit und unter so vielen ruhmvollen Kaisern und Königen unverändert geblieben sei, auch durch ihn nicht unter Verletung des Rechts umgestoßen werden dürfe. anfangs schien auch dieser König ber Gewinnsucht seiner Borfahren nacheifern zu wollen, die von den beiden Kirchen, wenn hier ein Bischof oder dort ein Abt gestorben war, sehr reichen Ertrag zu ziehen pflegten; wenn solcher nun erft einer Rirche in unverbrüchlicher Übertragung für immerdar zuerkannt sei, bann würde er, wie er erklärte, fürderhin dieses Borteils entbehren und den späteren Königen eine nicht geringe Einbuße

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Eine höchft merkvürdige Begründung, die Abt Norbert von Jburg der Kenntnis und Benugung der Urkunde Heinrichs IV. für Benno von Osnabrück von 1077, Dez. 30., Stumpf Nr. 2808, entnahm, einer sicher auf Benno zurückgehenden Empfängerausfertigung, die dem König (und seinen Borsahren) hartnäckige Rechtsverweigerung zum Borwurf machte. (Hinweis auf diese Beziehung durch mich, Neues Archiv 83, 79; über die Urkunde vol. meine Aussührungen im Arch. f. Urkundensorschung 2, 226 st., Text der Urkunde ebenda S. 235.)

Geschichtschreiber, Bb. 91. Leben bes Bischofs Benno II. von Denabrud. 4

hinterlassen 1. Endlich aber ließ der König, sei es, daß er dem offentundigen Recht ober dem überzeugenden Zureden der Seinigen nachgab, jeglichen Einwand fallen und willigte ein, daß ber ganze Streitfall, — benn es gab auch gar manche, bie zugunften des Abtes sprachen —, im kirchlichen Verfahren von der Synobe geprüft und entschieben werben solle. So trat benn in dieser Angelegenheit an bestimmtem Ort und zu festgesetzter Frist bie Spnode zusammen2, auf welcher eine große Bahl von Bischöfen und anderen geiftlichen Bürdenträgern, aber auch unter Ruftimmung aller Laien, burch einmütigen Urteilsspruch erklärte, die Osnabrücker Kirche sei seit so langer Reit widerrechtlich beraubt worden, der gegenwärtige König muffe das

<sup>1</sup> über die Bebeutung dieser Stelle, deren vollständige Fassung wir erst aus der neuaufgefundenen Bita tennen, habe ich im Reuen Archiv 33, 75 ff. gehandelt "Die Vita Bennonis und bas Regalien= und Spolienrecht". Ich wies bort nach, bag ber Bericht Rorberts aus der Frage der Rirchenzehnten allein überhaupt nicht verständlich ift, sondern sich nur so erklärt, daß Benno damals zwei verschiedene Biele neben= einanber verfolgte; ein engeres, die Biebererlangung ber bem Bistum burch bie Alöfter Korpen und berford entfremdeten Kirchenzehnten, und ein viel weitergebendes. die Befreiung vom Regalien= und Spolienrecht. Der Abwehr bieses Bersuches galt ber gabe Biberftand heinrichs IV. und fein aus bem Behntftreit überhaupt nicht verftanblicher hinmeis auf die große Einbuße an Recht und Ginkunften, die bem Königtum baraus erwüchsen. Tatsächlich enbete bie Angelegenheit mit einem Rompromiß, indem Rönig heinrich IV. ber Aufrollung bes Behntprozesses und ber Ruertennung ber Rirchenzehnten an Osnabrud zuftimmte, Benno aber sein noch viel weitergehendes Begehren fallen ließ. Die Einwendungen, die Bruno Krusch (Reitschr. b. hiftor. Bereins f. Osnabrud 32, 848-349) gegen die Richtigkeit meiner Deutung erhoben hat, lehne ich ganz und gar ab und werde darüber noch ausführlich handeln. hier genügt es neben bem nochmaligen hinweis barauf, daß es nur eine Rugung gab, bie ber Ronig aus bem Ableben von Bifcofen und Abten jog, Spolie und Regalie, noch auf eins einzugehen. Arusch hat meine Deutung der Berleihung an eine Kirche (auch im Text gesperrt) in ihren grundsählichen Folgen bestritten, da es fich ja überhaupt nur um ben Streit zwifchen zwei Begnern hanbelte. Diefer Ginwand wird klar widerlegt burch das Schreiben des Bischofs Friedrich von Münfter v. J. 1157 (Jaffé, Bibliotheca rr. Germ. 1, 584). Auch bamals ftritten wieber bie= felben zwei Gegner, nur bag bie Enticeibung in Mofterfreunblichem Ginn erwartet murbe. Davor warnte Bifchof Friedrich von Miinfter mit ben Worten: "Denn es ift offentundig, daß wenn einer unterdrückt wird, berartige Ungehörigkeit auch so und so vielen anderen Bischöfen und Erzbischöfen broht". Also auch hier ganz entsprechend meiner Auffaffung ber Hinweis auf die grun blägliche Bedeutung einer Entscheidung. 2 Bu Worms Ende Ottober ober Anfang November 1077.

klare Recht anerkennen, es sei rechtswidrig und verkehrt, wenn jene durch solche Beeinträchtigung entstellte Kirche nicht zum Genusse allgemeiner und im Kirchenrecht begründeter Leiftungspflicht gelange, und auch der König solle mehr auf sein Seelenbeil und die Bflicht ber Billigkeit als auf Geldzuflusse für seine Nachfolger bedacht sein. Das ift geschehen in ber Stadt Regensburg in Bayern im Kahr der Geburt des Herrn 1075. Demzufolge erkannte König Heinrich ber Osnabrücker Kirche und ihrem bamaligen Bischof Benno ihr Zehntrecht nach Rat und Spruch aller Anwesenden zu, gab es ihr zurück und schenkte es ihr unter Ausschluß jeglicher Einrede als festen und unverbrüchlichen Besitz für ewige Reiten. Dem Abt von Korney und ber Abtissin von Herford solle kein Rlagerecht in bieser Sache mehr aufteben, sondern jene beiden Alöster sollen sich aus ihren Einfünften und Besitzungen erhalten, die Osnabruder Kirche aber solle sich ihres Zehntrechts immer und in voller Freiheit nach Recht und Gewohnheit der übrigen Kirchen erfreuen. Damit dies für alle Reit noch sicherer und gegen den Einspruch böser Menschen gefestigter verbleibe, ließ der König darüber eine in Golbschrift geschriebene, von ihm eigenhändig durch bas Handmal vollzogene und mit dem königlichen Siegel versehene Urtunde ausstellen zum unvergänglichen Zeugnis und ewigen Gebächtnis dieser Rechtshandlung. Diese Urkunde wird in der

<sup>1</sup> Nicht die Synobalverhandlung fand zu Regensburg ftatt, fondern die Urkunde Beinrichs IV., die ihre Beschlüffe beftätigte, ift aus Regensburg, 1077 Dezember 30. batiert. Die faliche Jahreszahl ber Bita ift gerabe ein Zeugnis bafür, bag Norbert bie noch heute erhaltene Originalurkunde eingesehen hat. Durch einen Ginrif bes unteren Randes waren die beiden Einer der Jahreszahl früh verbedt worden und nur MLXXV beutlich sichtbar geblieben. (Bgl. Breglau, Reues Archiv 28, 120 A. 1 und meine Ausführungen, Archiv f. Urtundenforschung 2, 228.)

<sup>2</sup> Es ift die britte der von Beinrich IV. in dieser Angelegenheit ausgestellten Urkunden, eine Prunkausfertigung in Goldschrift und mit Goldbulle (Lichtbruck-Faifimile bei Jostes, Die Raiser- und Rönigsurtunden des Osnabrüder Landes Nr. XXIII, vgl. Arch. f. Urtunbenforschung 2, 228 ff., besonbers S. 280 f. die Untersuchung ber interessanten, nur an biefer Urtunde bezeugten Goldbulle).

Osnabrücker Kirche mit umso peinlicherer Sorgfalt verwahrt, als sie gegen alle Ansechtungen und Machenschaften immerdar eine Mauer von unzerstörbarer Festigkeit darstellt.

17. Aber unser Bischof, gedeckt durch seine überallhin ausschauende Borsicht, schien noch von dem einen Bedenken befangen, daß die Entscheidung noch nicht in angemessener Beise durch päpstliche Bestätigung gesestigt war. Und obwohl damals zwischen dem König und dem Papst Hildebrand, mit anderm Namen Gregor genannt<sup>1</sup>, große Feindschaft herrschte, so begab er sich doch mit Erlaudnis des Königs nach Rom und trat mit seinem Anliegen an den Papst heran, und dieser bestätigte, was hinsichtlich der Anerkennung des Zehntrechtes versügt worden war, durch apostolische Zustimmung und die Entscheidung Roms<sup>2</sup>. Denn der Bischof hielt sich während der ganzen Kriegswirren so sehr im Gleichgewicht seiner Klugheit, Wahrheit und Treue.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Es wäre unrecht, diese Bezeichnung als eine Ablehnung der Rechtmäßigkeit bes Pontifitats Gregors VII. zu beuten, wie dieser Papst etwa in Zeugnissen aus dem gegnerischen Lager unter Berwehrung seines Papstnamens nur hilbebrand genannt wird. Die merkwürdige Fassung in unserer Bita spricht eher für die überzagende Bedeutung, die Gregor VII. als Kardinal hilbebrand schon gewonnen hatte und die diesen seinen Namen populär machte.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benno war zu Beginn des Jahres 1078 und im Frühjahr 1079 in Rom, aber im Auftrag bes Rönigs; es gelang ihm bamals mit Erfolg, ein offenes Eintreten Gregors VII. für ben Gegenkönig Rubolf von Schwaben hintanzuhalten. Richt der Rehntstreit führte ihn daher nach Rom, sondern der königliche Auftrag gab ihm die Möglichkeit, nebenher auch seine eigene Angelegenheit zu betreiben. Daß er biefe Gelegenheit benützte, ist um so sicherer anzunehmen, als ein päpstliches Manbat vom 18. Nov. 1074, das den Erzbischof Anno von Köln mit der Untersuchung des Streitfalls betraute, überhaupt unser früheftes Reugnis für den Ausbruch des Streites ift, und als Gregor VII. diesen Auftrag noch 1081 an Bischof Altmann von Bassau erneuerte (Philippi, Osnabriider UB. 1, 147 Rr. 172, 165 Rr. 192). Der Prozef schwebte also an ber Kurie burch minbestens 7 Jahre, und Benno hat sich vor diesem Forum wieber ganz anderer Waffen bebient, als am Hof Heinrichs IV., nämlich einer aus bem Liber Pontificalis, Pfeudoisidor und Synobalatten gurechtgemachten Bapftcronit, bes fogenannten "Pfeudo-Liutprand". (Bgl. darüber Archiv f. Urtunbenforfchung 2, 814 ff. und jest Levison, Reues Archiv 86, 415 ff.) Daß aber Gregor VII. bie Ansprüche Osnabruds burch ein Privileg ausbrudlich anerkannt hat, wie die Bita und, auf ihr weiterbauend, die Iburger Annalen glauben machen wollen, ist fehr zweifelhaft. Ich neige eher zur Annahme, daß eine solche Urkunde nie erlassen, als baß fie verloren ift.

baß er, ohne Berbacht ober Befürchtungen zu erregen, ftets in beiden Lagern verkehren konnte, und daß weder der König, obwohl er ihn unter seinen Feinden weilen sah, je an seiner Treue zweifelte, noch die Gegenpartei, obwohl sie an seiner unbedingten Königstreue nicht zweifelte, je Nachstellungen von seiner Hinterlift befürchtete 1. Indem wir dies knappgedrängt über die Osnabruder Zehntansprüche vorbrachten, haben wir der Kurze zuliebe vieles übergangen, indem wir uns begnügten, in diesem Werkchen eines festzustellen: Das, was dieses Bistum seit so langer Zeit, es beißt, seit den Tagen Raiser Ludwigs des Frommen, durch unermekliche Schäbigung und schweres Unrecht beimsuchte, was alle Bischöfe dieser Kirche mit heftigem Gifer und ständigem Bemühen, gar oft unter schwerer Unbill leidend, ohne sich doch badurch von ihrem Vorhaben abschrecken zu lassen, einer nach bem andern gutzumachen versucht hatten, das hat er allein durch seine unschätbare Tüchtigkeit und unablässige Arbeit glücklich zu Ende geführt und seine des verbrieften Heiratsgutes durch so lange Reit beraubte Braut mit der gebührenden Ehre ihrer alten Ausstattung geschmückt, sie, bei der sein Name ohne Zweifel in ewigem Preis und sein Andenken immerdar in Segnungen fortleben wird. Wenn wir hier noch einschalten wollten, wie viele Mühsale er, arm und verbannt, durch drei Jahre erduldete, wie oft er, schimpflich abgewiesen, boch ben Mut nicht verlor, wie oft er, tropdem Waffenruhe eingetreten war, den Ort seiner Bestimmung nicht erreichen konnte, wie oft er nach Rom ging?

Das Urteil ist zutreffend; Benno hatte mit bem Doppelspiel in Rom außer= orbentlichen Erfolg, und die Wertschätzung feiner biplomatifchen Fähigkeiten fteigt noch, wenn man bebentt, daß ber, ben er burch minbestens brei Jahre mit folder Geschicklichkeit hinhielt. Gregor VII. mar, ber noch 1081 an Altmann von Baffau fcrieb, Benno freundlich zu begegnen, "ba wir gehört haben, bag er uns treu anbangen wolle". (Bgl. das Urteil von R. Hampe, Deutsche Raisergeschichte in der Beit ber Salier und Staufer S. 56 und meine Ausführungen Arch. f. Urkundens forschung 2, 309, vgl. aber auch bie Borrebe o. S. VIII.)

<sup>3 3</sup>ch glaube nicht, daß biefe Redensart hinreicht, um auf mehr Gefandtschafts. schaftsreifen nach Rom ju ichließen als bie zwei befannten von 1078 und 1079.

und alle, auf beren Hilfe er baute, seindselig fand, wie oft er sich dadurch, daß er den Bart wachsen ließ und sein Gesicht entstellte, verbarg, wie oft er nun gar, wenn er nach eigener Meinung alles geordnet glaubte und heimzukehren gedachte, dies doch nicht wagte, wie oft er, selbst des königlichen Hoses infolge mühseliger Arbeit und kränkender Dürftigkeit überdrüssig, fernab bei Freunden, wo er welche sinden mochte, als Gastsreund sich verborgen hielt, — wenn wir dies alles und vieles ähnliche, was er damals vollführte, berichten wollten, dann würde unsere Erzählung weniger nutbringend als lang geraten. Viel klarer geht alles aus diesem Brief hervor, den er damals an Vischof Sigwin von Köln schrieb:

"Der Abgesetzte wünscht dem Erhobenen, der Berjagte dem Erwählten Heil und Benno, wenn auch nicht mehr Bischof, seinem Herrn Erzbischof immerdar an Leib und Seele glückliches Gedeihen im Herrn. Da das Gesüge des Reiches gesprengt, das Schiff der Kirche aber in Gesahr ist, Schiffbruch zu leiden, möget wenigstens Ihr, die Ihr Gott fürchtet, sorgsam darauf bedacht sein, was des Reiches Notdurft ersordert, auf daß nicht der Dolch des Feindes gegen uns dis zu unserer völligen Bernichtung wüte", die wir von allen Seiten von gezückten Schwertern umgeben sind, ohne daß sich jemand zu unserer Rettung sindet". Wahrlich wegen unseres Gehorsams gegen den päpstlichen Stuhl erleiden wir willig solche Bedrängnis der Bersolgung und verlieren in den Nöten, die uns betroffen haben, nicht den Mut". Denn lieber wollten wir sliehend in den Händen der Ägyptischen Herrin unsern Mantel zurücklassen", als von Bersolgung und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Diefer war Ende 1078 ober Anfang 1079 gewählt worden; der Brief gehört also, da er an den frisch Erhobenen gerichtet ist, wohl in das Jahr 1079.

<sup>2</sup> Bgl. 2. Buch ber Könige, 2, 26.

<sup>\*</sup> Bgl. Pfalm 70, 11. 49, 22.

<sup>4</sup> Bgl. Bfalm 45, 2. 118, 143.

<sup>5</sup> Bgl. Benefis 39, 12.

folgung frei, ihr schimpflich zum Untergang unserer Seele dienen. Der Herr unseres Heils gestalte Euren Weg zu einem segenbringenden."

Doch genug bavon, laßt uns zu anderen Dingen übergeben.

18. Als nun die zwischen König und Papst einmal entsachte Awietracht durch keines Menschen Rat und Vermittlung beigelegt werden konnte, als Gott, durch so viele Übeltaten der Menschen beleidigt, die Welt gänzlich verlassen zu haben schien, die Ungerechtigkeit überhand nahm und die Liebe vieler erkaltete und von keiner Seite, hier in Verfluchung und Bann, dort in Krieg, Mord und Raub, irgend Maß gehalten wurde, da steigerten sich Haß und Feindschaft so sehr, daß dieser Zunder von Wut und Zwietracht nur durch die Absetzung des Königs ober Papstes gelöscht werben konnte. Es trat baber in ber italienischen Stabt Bavia 2 eine große Rahl von Bischöfen zusammen, die auf seiten bes Königs standen, gegen den Papst aber erbittert waren und ihn als ganz und gar sinnlos schalten, weil er ihnen über ihr Treiben oft die Wahrheit sagte<sup>8</sup>. Als nun der König auf deren Rat und Anstiften hin sich mit dem Gebanken trug, einen andern Papft auf ben apostolischen Stuhl zu erheben, da war bei dieser Versammlung auch Bischof Benno zugegen, zwar wider Willen, aber mit bem Auge der Klugheit, das er stets umbergleiten zu laffen pflegte. Denn ba er fah, bag man auf beiben Seiten mehr gehässig als besonnen vorgehe, und da er wünschte, dem König immer treu, aber dem Bapfte niemals ungehorsam zu sein, und auch nicht absehen konnte, welchen Ausgang ein so wichtiger Schritt nehmen würbe, begann er eifrig barüber nach-

<sup>1</sup> Bgl. Matth. 24, 12.

<sup>2</sup> Ein schwerer Jrrtum Norberts! Die Synobe tagte zu Brigen im Juni 1080.

<sup>\*</sup> Der Ausfall geht auf die lombardischen Bischöfe, die dem Borgehen Gregors VII. gegen die Priefterehe den schärfften Widerstand entgegensetzen, während der deutsche Episkopat ohne Unterschied der politischen Parteistellung in diesen Fragen der inneren Kirchenresorm so gut wie geschlossen auf des Bapstes Seite stand.

zusinnen, wie er es klugerweise anstellen könnte, um, ohne seiner alten Ehrenhaftigkeit etwas zu vergeben, doch von keiner Bartei gescholten zu werben. Zufällig befand sich in ber Rirche, in ber die Verhandlung stattfand, ein Altar, der rückwärts eine Aushöhlung aufwies, in die kaum jemand kriechen konnte, und bie mit einem Tuch bebeckt war (ber Bischof ließ später ihm ähnlich diesen unsern Altar herstellen, als ob er ber fühllosen Materie seinen Dank abstatten wollte). Ms nun Benno. nach seiner Gewohnheit mit Psalmbeten beschäftigt, allein neben bem Altar saß, erwog er, nähertretend, daß dieser Ort ein höchst passendes Versted für ihn abgeben könnte, und da ihn niemand gewahrte, versuchte er allmählich, ob er hineinkriechen könnte. Durch die Mündung des Loches zwängte er sich zwar mühsam, fand aber die innere Höhlung hinreichend geräumig, um seinen kleinen Körper aufzunehmen. Wit großem Dank für diese Fügung Gottes schlug er das überhängende Tuch sorgsam über die Höhlung und verbrachte so in diesem Versted den ganzen Tag, ohne daß es jemand ahnte, und umso eifriger dem Gebet obliegend, als er sich an dieser günstigen Stätte Gott näher fühlte und die Zeit überbachte, in der der Bau der ganzen Kirche erschüttert wurde. Bur Stunde also, in ber man, nachbem alle versammelt waren, die Verhandlung begonnen hatte, wurde festgestellt, daß Bischof Benno von Osnabrück fehle. Boten des Königs liefen baraufhin überall umber und rannten fast bas Haus ein, in dem er Herberge genommen hatte; und als er nirgends gefunden wurde, meinten die einen, er sei entfloben, andere, er sei krank, andere wieder, er habe in ganz besonderer Untreue die Verhandlung gemieden. Als aber der Tag sich zum Abend neigte und sie den Papft abgesetzt und an seiner Statt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Tatfächlich wird in einer Urkunde vom Jahre 1110 vom Clemens-Altar in Iburg ausbrücklich gesagt, daß er "hinten ausgehölt" sei. (Philippi, Osnabrücker UB. 1, 198, Nr. 225.)

den Bischof von Ravenna erhoben hatten, der noch jett unter bem Namen Klemens der römischen Kirche vorsteht 1, und auch noch viele andere Beschlüsse gefaßt hatten, denen unser Bischof. wenn er teilgenommen hätte, niemals zugestimmt haben würde?, da schlüpfte er, wieder ohne daß ihn einer gewahrte, aus seinem Berfted und saß plötzlich vor aller Augen neben dem Altar, wo er früher gesessen hatte. Als nun alle staunten und sich wunderten und mit Fragen in ihn drangen, wo er denn gesteckt habe, da beteuerte er, er wolle bei der Mitwissenschaft der Heiligen schwören, daß er von diesem Ort den ganzen Tag über nicht gewichen sei. Sogleich vor den König geführt, reinigte er sich vollständig von jeglichem Verdacht der Untreue, und auch der König zog es vor, ihn durch freundliche Worte in seiner alt= erprobten Treue zu bestärken als ihn durch Drohungen in die Enge zu treiben. Bon da an erfreute er sich durch außerordent= liches Glück ober vielmehr durch die Klugheit seines Geistes ber Freundschaft beiber Bäpste, was in dieser Zeit fürwahr die wenigsten fertig brachten, und fiel auch niemals in die Ungnade bes Königs, wirksam bem Worte bes Apostels folgend: "Haltet, wenn es möglich ist und was an Euch ist, mit allen Menschen Frieden 8."

19. Als zur selben Zeit die Sachsen vom König besiegt und Herzog Rudolf, den sie sich zum König gesetzt hatten, gesallen war<sup>4</sup>, als ganz Sachsen, tief gedemütigt, seine frühere wilde Auslehnung aufgab, und, wenn auch widerwillig, den Flüchtlingen die Heimkehr freigab, da sah auch unser Bischof

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ein sicherer Beweis, daß die Vita vor d. J. 1100, dem Todesjahr Wiberts von Ravenna versaßt ist.

<sup>2</sup> Tatfächlich trägt das Detret der Brigener Synode nicht die Unterschrift Bennos; im Text find 30 Bischöfe als anwesend erwähnt, unterschrieben ist es aber nur von 28, einschließlich dem Rardinalpriester hugo Candidus (MG. Constit. 1, 118—120 Nr. 70).

<sup>3</sup> Römerbrief 12, 18.

<sup>4</sup> In der Schlacht an der Elfter 15. Ottober 1080.

ben Augenblick gekommen, ungehindert nach Hause zurückzukehren und schickte sich an, das mit Gifer wieder aufzunehmen, was er vor seiner Flucht Gott gelobt hatte. Nachdem er sich daher Reliquien von Heiligen, von wo er nur konnte, verschafft und Bücher, Geräte, Gewänder und alles, was er bei der Gründung eines Klosters für nüplich und brauchbar erachtete, erworben hatte, wandte er sich, als er auf seiner Rückehr nach Mainz kam, an den Abt von St. Alban<sup>1</sup>, den er von früher her schon kannte, setzte ihm sein Vorhaben eingehend auseinander und erbat sich von ihm Rat und Hilfe. Dieser gab ihm sogleich 12 Mönche zum Werke Gottes mit, damit das begonnene Werk burch sie würdig eingerichtet und später noch burch mehrere ver-Benno eilte ihnen auf seiner Reise größert werben könne. ein wenig voran und gelangte nach Osnabrück. Nachdem er barfuß und unter vielen Tränen eingezogen und von allen ehrenvoll und freudig empfangen worden war, ließ er in der Kirche die Urkunde über das Zehntrecht, die er mit sich gebracht hatte, vor allem Bolk verlesen und stattete Gott darob seinen Dank ab. Zunächst verweilte er hier durch einige Beit, um die Verhältnisse zu ordnen, die durch so lange Beit in schlimmste Verwirrung geraten waren; dann aber war er darauf bedacht, seinen engeren Getreuen kundzutun, daß er auf bem Berg ein Aloster gründen wolle. Als er ihren regen Gifer an der Sache mahrnahm, widmete er seine ganze Bachsamkeit, Rraft und Arbeit diesem Werk, indem er mit Schmerz erwog, daß er schon allzulange durch unzählige Nichtigkeiten zwecklos abgelenkt worden sei. Mit solcher Gile verlegte er sich jett auf bas begonnene Werk, daß ihn fast der Borwurf der Ungereimtheit zu treffen schien. Denn noch war weber Haus noch Dach aufgeführt, wo die Brüder, die er mit sich geführt hatte, passend hätten untergebracht werden und auch nur die Spur mönchischen

<sup>1</sup> Gottichalt 1074-1085.

Lebens üben fönnen. So schloß er sie in eine ganz kleine Hütte neben ber Rapelle ein, bis bas Kloster gebaut und angemessene Mönchswohnungen vorhanden wären. Da aber der Berg, wie wir schon sagten, mit allem Bubehör zu Diffen gehörte, ging er durch Schenkung eines andern Gutes namens Bohmte<sup>1</sup>, das er durch Prefarie von der edlen Witwe Cuniza erworben hatte<sup>2</sup>, einen Tausch ein und indem er den Berg teilte, behielt er die Weftseite sich und seinen Nachfolgern als Wohnsit, den Oftabhang mit der ringsum sich schließenden Ebene räumte er für Aloster und Brüber zum Wohnbau und zur Bestellung der Acer ein. Als er nun aber daran ging, die Grundmauern zum Kloster zu legen, wurde er gewahr, daß der Anfang des Werks sich recht schwierig gestaltete, da das Terrain in der Mitte start erhöht und nach beiben Seiten bin abschuffig mar. Er aber, in solchem Werke sehr erfahren, ließ die höheren Bartien abtragen und die Senkungen mit Erbe aufschütten und erzielte so, wie nunmehr zu sehen, eine ebene Aläche, die zur Aufnahme des Klosters und der Baulichkeiten ausreichte. Da er aber zunächst alle Kraft auf den Kirchenbau verwendete und, davon ganz in Unspruch genommen, zur Aufführung anderer Baulich= keiten nicht kom, merkte er bald, daß die in unwirtlichen Räumen zusammengepferchten Mönche nicht allzusehr nach der Regel lebten und in Bank und haber gerieten. Er fette baber einen Abt von St. Pantaleon unter Zustimmung des dortigen Abtes an ihre Spite, in der Annahme, daß sie unter einem festen Oberhaupt fortan einträchtiger leben würden. Aber als sie, ba sie aus zwei verschiedenen Klöstern hier zusammengebracht waren, nicht nur wegen der beengten Räumlichkeiten, sondern auch wegen ber Verschiedenheit des Klosterbrauchs, wobei jeder

<sup>1</sup> Bohmte, Rr. Wittlage.

<sup>2</sup> Bhilippi, Denabruder UB. 1, 188 Rr. 157, bas Siegel bier als Falfchung erklart.

<sup>\*</sup> humbert von St. Pantaleon in Roln + 1082.

Teil den seinigen verteibigte, aneinander gerieten, ward er sehr betrübt und glaubte, fie wieder in ihre Alöster zurückschicken zu follen, bis die, die er bann von neuem heranbrächte, nach Bollendung des Werkes der Regel gemäß leben könnten. er daher nur wenige Brüder aus dem Mindener Kloster<sup>1</sup>, die er in ähnlicher Weise herbeigeholt hatte, zurückehielt, überließ er ihnen ben Ort, damit sie bem göttlichen Dienst vorläufig einzeln oblägen, auf daß die geheiligte Stätte des täglichen Dienstes nicht entbehre. Bährend er unterdessen beharrlich dem begonnenen Bau oblag, ließ er das wachsame Auge seiner Klugheit überall herumgleiten und flehte durch Almosen und Gebet Gottes Hilfe an. daß biese ihm eine geeignete Stätte weisen möchte, von ber aus er Brüber herbeizuführen vermöchte, auf beren Eintracht in der Liebe er das zuversichtliche Bertrauen setzen könnte, daß fie durch die Einheit der Gebräuche verbunden und durch keine Unbeständigkeit im Ausharren zweifelhaft sein würden.

20. Aber diese Pläne erlitten durch einen neuen Sachsenaufstand abermals eine Verzögerung. Denn sie, die sich einen gewissen Hermann zum Fürsten erkoren hatten<sup>2</sup>, brachen mit einem gewaltigen Heer in dieses Land ein und umschlossen diese Burg von allen Seiten in eisrig betriebener Belagerung<sup>3</sup>. Hier scheint es mir geboten, kurz zu berichten, was die Beredsamkeit des gewandten Mannes vermocht hat. In jenem Heere besanden sich der Bischof Udo von Hildesheim und der Markgraf Ekbert<sup>4</sup>, ausgezeichnete Männer und an Tüchtigkeit und Macht fast alle anderen überragend. Da diese ihn, obwohl sie jetzt Feinde schienen, in alter Freundschaft und vertrauter Bekanntschaft hoch verehrten und liebten, erbaten sie sich eine Unterredung mit ihm, indem sie ihrem König sest gelobten, sie wür-

<sup>1</sup> Gemeint tann nur bas 1042 gegründete Morigklofter fein.

<sup>&</sup>quot; hermann von Salm-Lügelburg, gewählt im Auguft 1081.

<sup>3</sup> Anfang 1082.

<sup>4</sup> von Meißen.

ben ihn durch gutliche Überredung leicht zur Übergabe bewegen. Als sie aber, von ihm freundlich begrüßt, streng vertraulich vielerlei mit ihm berieten, da schlug die Sache zulet ins Gegenteil um, und sie, die gekommen waren, ihn zu ihrem König zu bekehren, wurden durch seine Redegewalt gewonnen, vielmehr seinem König Treue zu schwören. Als nun bas Bolt die Reliquien der Heiligen, über welche die Eide geschworen werden sollten, herbeibringen sah, da war es, in der Meinung, daß er zu jenen übergetreten sei und die Burg durch den Gid den Sachsen ausliefern wolle, nahe baran, ihm Gewalt anzutun, und schalt ihn treulos und eidbrüchig. Er aber hielt die Leute geschickt im Zaum und ermahnte fie, die Furcht einstweilen beiseite zu lassen und den Ausgang des Handels abzuwarten. Nachdem der Gid geleistet und die genannten Männer, alles Gute verheißend, zu ben Ihrigen zurückgekehrt waren, hoben fie unverzüglich die Belagerung auf und traten allgemein die Heimkehr an, nicht ohne jedoch diese ganze Gegend schwer verwüstet zu haben. Während der Markgraf von der Treue, die beibe geschworen hatten, lange vor seinem Untergang wieder abgelassen hatte1, seben wir ben Bischof noch beute fest in ibr verharren<sup>2</sup>, weshalb aber auch endloses Ungemach auf seiner Bischofstadt lastete. Davon legt ein hierher gesandter Brief bes ehrwürdigen Herrn Abelold, Propftes jener Kirche, Zeugnis ab, den hier einzuschalten uns nicht gereut, da er selbst einen

"Dem leibhaftigen Vorbild der Gerechtigkeit, seinem Herrn, dem ehrwürdigen Bischof Benno sein Getreuer Abelold, was nur die ehrerbietigste Ergebenheit an Leib und Seele vermag. Nimm huldvoll, ich bitte dich, die kleinen Geschenke an, die ich dir, ehrwürdiger Vater, übersende und die dir mit karger Hand

Ruhmestitel jenes Mannes ausmacht.

<sup>1</sup> Er murbe am 3. Juli 1090 erichlagen.

Bifchof Ubo von hilbesheim ftarb 1114.

aber aus vollem Herzen meine treue Ergebenheit darbietet. Da ich gewiß bin, daß du, Herr und Bater, dir vorgenommen haft, Freud und Leid mit dem Liebfrauenmunfter zu teilen, dem du einst als Propst vorgestanden und gedient hast, hielt ich es für nötig, dir in diesem Brief kurz zu melben, was wir innerhalb weniger Tage nach Gottes gerechtem Ratschluß erlitten haben. Unsere Stadt ist von Feinden umringt, die Güter St. Mariens find durch Raub und Brand unablässig verheert. Das würde groß und unerträglich sein, wenn wir es nicht als Suhne für unsere Ungerechtigkeit noch als zu klein erkennten. Ans Unglud geraten, nahmen wir unsere Zuflucht zur Anrufung ber Heiligen und prüften, wie groß wohl die Macht der Reliquien unserer Kirche sein möchte. Und die göttliche Vorsehung wies uns ein neues und preiswertes Wunder; benn als wir zum Leib des h. Epiphanius gekommen waren, sahen wir Blut aus seinem dürren Gebein rieseln. Ich, der ich es gesehen und in viesen meinen Händen gehalten habe, lege mit den anderen Kanonikern unserer Kirche Zeugnis davon ab."

Aber wir haben, verleitet durch die Liebe zu diesem unserm Bater, im Verlangen, dies und jenes über ihn zu berichten, das Maß der Kürze schon überschritten, während wir uns, wenn wir vermöchten, nur davor hüten sollten, einerseits durch Zusammendrängen zu unangedrachter Kürze unsere Verehrung gegen ihn als zu gering erscheinen zu lassen, oder andererseits den Lesern durch aufdringliche Breite Überdruß zu verursachen, zumal da der ganze Fluß dieser Erzählung dank unserer Unersahrenheit nirgends durch gefällig gesetzte Worte geschwellt wird, noch unser Zunge geschmeidig genug ist, sie mit glänzenden Farben auszuschmücken. Darum bitten wir die, die dies etwa zu lesen gedenken, mehr auf unsere gute Meinung als auf unsere Worte zu sehen. Denn wenn die Art armer Sterblicher dies zuließe, möchten wir ihn immer noch lebend um uns haben. Daß wir über

den Dahingeschiedenen zu viel Worte machen und hierin Trost für unseren unstillbaren Schmerz suchen, möge den Leser nicht zu arg beschweren, dessen Muße wir von der Beschäftigung mit ernsthafteren Dingen dadurch ablenken. Doch nun wollen wir zu anderen Dingen eilen, deren Erzählung wir, durch die der Kriegsereignisse unterbrochen, noch aufgespart haben.

21. Wie wir schon oben erwähnten, war Benno in der Baukunft sehr bewandert. Wem dies in diesen unseren Bauwerken nicht so beutlich entgegentritt, der möge bebenken, daß sie großen Teils in seiner Abwesenheit aufgeführt wurden. fie fertigzuftellen, war eben so groß, daß er von ihnen auch bann nicht abließ, als er flüchtig war und in fernen Landen weilte, sondern ihre Beiterführung anderen übertrug. Als er infolge Kaiserlichen Auftrags nach Speyer berufen war<sup>1</sup>, da sicherte und vollendete er den Bau dieses herrlich sich erhebenden Doms, der wegen der Größe der Anlage nicht vorsichtig genug zu weit gegen das Rheinufer hin vorgeschoben war, badurch, daß er mit hohem Scharffinn und auf eine neue, schwierige und erlesene Art riesige Unterführungen aus Quabersteinen vornahm, um so die Zerstörung durch Unterwaschung abzuwehren. Da er aus diesem Grund wiederholt dorthin reisen mußte. pflegte er im Kloster Siegburg 2 Herberge zu nehmen, das damals infolge seiner Rlosterzucht eines ausgezeichneten Rufes sich erfreute. Dort fand er schon gemäß seinen Berdiensten, dann aber auch aus Verehrung für den Bischof Anno, dem er über

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meyer von Knonau, Jahrb. Heinrichs IV. 1, 580 und Anm. 63, hebt mit Recht hervor, daß dieser Auftrag mit dem einstigen Ausenthalt Bennos als Schulsmeister in Speyer (vgl. o. Rap. 4) nichts zu tun hat, sondern wohl erst in den Ansang der 80 er Jahre fällt. Ebenda auch der Hinweis, daß das Bett des Rheins damals weiter westlich lag, so daß die Chorseite des Doms vom Strom unmittelbar bespült wurde. Bei Ausgrabungen im J. 1823 stieß man auf starke Steinwälle und Mauern unter dem Domschor, die wahrscheinlich mit diesen Schuzbauten Bennos zu identissieren sind.

<sup>2</sup> Am Unterlauf ber Sieg, gegründet von Anno von Roln.

ben Tob hinaus treu geblieben war<sup>1</sup>, stets überaus herzliche Aufnahme. Im Gespräch mit Reginhard, dem Abt jenes Plosters. machte er Mitteilung von seiner Gründung auf dem Berg Iburg und beklagte sich bitter über die Enttäuschung, die er durch die Unzuverlässigkeit ber zuerst borthin verpflanzten Mönche erfahren hatte. Als ihm nun der Abt eindringlich zuredete, deswegen von seinem Vorhaben nicht abzustehen, sondern es nur umso eifriger zu verfolgen, je schwieriger der Anfang sich gestalte, als er immer von neuem versicherte, daß in solchen Fällen der Teufel sein Trugwerk zu treiben pflege, dem nichts mehr zuwider und verhaßt sei, als wenn jemand, dem göttlichen Willen bienstbar. Anftalten geiftlicher Übung zur Rettung ber Seelen zu begründen suchte, da begann der Bischof, die Gunft solcher Aufmunterung ausnützend, den Abt inständig zu bitten, er möge bas Rloster in seine eigene väterliche Aufsicht nehmen und Mönche aussenden, die zur Betreuung der jungen Anpflanzung geeignet wären. Rugleich versprach er, alles für ihren leiblichen Bedarf Rötige mit allem Eifer bereit zu stellen, in dem Wunsche, für seine leibliche Aussaat ihre geistigen Früchte zu ernten. Der Abt aber, ein sehr vorsichtiger Mann, wollte, obwohl er gleich wünschte. daß alle durch ihn gebeiben und möglichst viele durch seine Einrichtung ihr Seil finden möchten, seinen Bitten doch nicht leichthin nachgeben, ohne den Ort früher gesehen zu haben. die bisher erworbenen Besitzungen waren gering, und es blieb noch soviel des Nötigen zu tun, auf daß nicht seinen Mönchen, wenn er sie ins Ungewisse ausschickte, basselbe begegnete, was, wie die Erfahrung lehrte, den anderen geschehen war. Indem er so dem billigen Wunsch willsahrte, folgte er bald dem vor-

<sup>1</sup> Erzbifchof Unno von Roln mar am 4. Dezember 1075 geftorben.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Bgl. 1. Morinth. 9, 11. Die spätere Orbination bes aus Siegburg gesanbten Abtes Abalharb erfolgte nach ben Jburger Annalen am 29. September 1082; vgl. Brezlau, Reues Archiv 28, 124.

aneilenden Bischof<sup>1</sup>. Bei der Besichtigung des Ortes mißsiel ihm manches, während er sehr vieles andere rühmte. Am wenigsten soll er mit der kargen Ausstattung zufrieden gewesen sein, in der Überzeugung, daß in so schwierigen Zeiten ein derartiger Versuch, der nicht durch reichliche Fürsorge für weltlichen Besitz gesestigt sei, keinen Bestand haben könne, und daß nur ganz wenige oder überhaupt keiner die Strenge mönchischen Lebens bei körperlicher Entbehrung gleichmütig ertragen würden, da selbst in sehr reichen Klöstern allein schon die Strenge viele zu beirren pslegt.

22. Nachdem so alles wohl geordnet war, zog der Bischof auf den Ruf des Königs abermals nach Italien, wo er ein volles Jahr und brei Monate burch die Belagerung Roms aufgehalten war?. In dieser langen Zeit hat er, wie bezeugt ist, nur daraufhin gearbeitet, ob er mit Gottes Hilfe und im Rusammenwirken mit anderen, deren Herzen Gott berührt hatte, Friede und Eintracht wieder herzustellen vermöchte. Denn indem er fast täglich als Unterhändler zwischen König und Papst unterwegs war, hat er sich bei diesem Friedenswerk vielleicht mehr angestrengt, als er es auf einer Heerfahrt zu tun gewohnt war. Aber er stieß auf allzugroße Hartnäckigkeit, als daß sie auf irgend eine Beise hätte besänftigt werben können. Die Stabt wurde endlich burch Berrat ber Bürger übergeben; Papft Hilbebrand entkam und ftarb balb barauf in Salerno8. Da ber Bischof aus biesen Ereignissen Hoffnung auf größere Sicherheit gesaßt hatte, kehrte er auf seinen Sit zurud, entschlossen, feine übrige Lebenszeit fern von aller äußeren Ablenkung und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Die überarbeitete Bita hat hierzu noch ben Zusag: "um burch Augenschein zu prüfen, was er durch Hörensagen vernommen hatte." Breßlau hält ihn möglicherweise für echt, es kann aber ebensogut ein harmloser Erläuterungsversuch des späteren Bearbeiters vorliegen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Benno machte die heerfahrt heinrichs IV. nach Italien zu Ende d. J. 1082 mit; die Einnahme Roms erfolgte am 21. März 1084.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> 25. Mai 1085.

Geschichtschreiber, Bb. 91. Leben bes Bischofs Benno II. von Osnabrüd. 5

frei von der Teilnahme an den Reichsgeschäften zu verbringen. Da man auf seine Heimkehr schier nicht mehr gerechnet hatte, zumal er schon durch Alter und Krankheit bedrückt wurde, lauerten einige Bösewichte schon auf die Zerstörung dieses Klosters, in der Meinung, sich nach Vertreibung der Mönche an geraubtem Kirchengut bereichern zu können. Deshalb fand er den Abt in großer Not und Bedrängnis und viele der Mönche ob solcher Furcht entslohen, worauf er in solgendem Brief abermals die Hilse des Abtes Reginhard anries:

"Dem ehrwürdigen Abt Reginhard, erhaben in seiner väterlichen Heiligkeit und berühmt burch bie Schaar ber um ihn versammelten Söhne, wünscht Benno, burch Gottes Gnabe in Demut Bischof von Osnabrück, Segen vom Herrn und Gnade von Gott, seinem Heile 1. Ich weiß nicht genug Lobeserhebungen. um dich zu preisen: aber dir, dem mein Anliegen nicht verborgen ift, will ich mich mit allem Eifer und aufrichtiger Berehrung anvertrauen. Du haft die Hoffnung, mich durch Söhne beglückt zu seben, geweckt und mein Berlangen zu heiligem Gifer gesteigert: laß bich baber, heiliger Bater, auch jest mein häufiges Bitten nicht verdrießen. On haft unserer Tochter einen geeigneten Bräutigam gesendet; schaff nun auch zu ihrer Ausstattung einen kleinen Nachtraa. Es sind nämlich die von uns gewichen, die nicht aus uns waren. Hab daher Mitleid, Herr, mit unserer geringen Zahl und komm ber jungen Pflanzung zu Hilfe. Leb lange, heiliger Bater, und gebenke unser."

Nachdem so wieder Mönche geschickt waren, beschloß der Bischof, mit allem Nachdruck den Schaden aus so langer Verzögerung wettzumachen, obwohl er damals wegen zu großer Überstürzung auf vielsache Hindernisse stieß. Aber in der Beharrlichkeit seiner Willenstraft, in der er alle übertraf, wandte er

<sup>\*</sup> Pjalm 23, 5.

selbst das Üble, das ihm zustieß, zum Guten, er, der selten gewohnt war, durch Hemmnisse sich einschüchtern zu lassen oder bei vollem Erfolg sich in Sicherheit zu wiegen. Was wir erzählen wollen, verhält sich aber folgendermaßen.

23. Als eben die Mauer nach ber Sübseite aufgeführt wurde, bas Fest der Heiligen Crispinus und Crispinianus bevorstand<sup>1</sup> und alle um die Wette hasteten, ob sie das Werk noch vor dem bestimmten Reitpunkt vollenden könnten, da stürzte die Mauer plötlich unter ben Händen ber Arbeiter ganglich ein und begrub, während die anderen mit Mühe entrannen, einen von ihnen mitten unter ihren Trümmern. Alle erschraken barob aufs heftigste, am meisten aber ber Bischof, und als leicht ober vielmehr als nichts schätzte man den Verluft der Wand im Vergleich zum Berschütteten. Es erging ber Befehl, mit größter Gile und neuem Ginsetzen aller Kräfte sich an die Arbeit zu machen, um beim Durchsuchen ber Steinmassen wenigstens bie zerschmetterten Glieder dessen, den man für tot hielt, zu bergen. Als man aber schon mit großer Anstrengung mächtige Steinmassen hinweggeräumt hatte, fing er unter ben Harken ber Grabenden plötlich zu schreien an und verlangte, die Hand, so gut er konnte, vorstredend, in Todesangst, sie möchten doch um Gotteswillen sein Haupt mit ihren Hieben verschonen: und so wurde er zur Freude, aber auch zum Erstaunen aller Anwesenben nicht nur lebendig und heil, sondern durch den Einsturz fast unverlett ausgegraben.

Etwas Ühnliches ereignete sich, wenn auch wieder in ganz anderer Art, mit einem Mönch, der während der Frühmette vom Abort der Brüder, da er unvorsichtig über die noch lose gelegten, schwanken Bretter hinschritt, jählings in die Tiefe stürzte

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 26. Oktober. Gegen die früher vertretene Meinung, daß erst Benno II. den Kult dieser heiligen in Osnabrück eingebürgert habe, vgl. meinen Nachweis, Archiv für Urkundenforschung 2, 264 f., daß schon Thietmar von Merseburg zu Anfang des 11. Ih. Crispinus und Erispinianus als Schutheilige von Osnabrück kennt.

und, nur durch Gottes Erbarmen geschützt, auf wildes Gestein und Dorngestrüpp auffiel. Als er dort längere Zeit, ohne daß es jemand ahnte, gelegen, aber babei nicht aufgehört hatte, seine Bfalmen zu beten, gab er bann ben vom Chor zuruckehrenden Brübern burch Geräusch und Wimmern, — benn er wollte selbst in solcher Lage das nächtliche Schweigen nicht brechen —, zu erkennen, daß er abgestürzt sei, und sette baburch alle in großen Schrecken, wurde aber von Dienern, die sich rasch auf die Suche gemacht hatten, aufgefunden und beil wieder zurückgebracht und erfüllte die, die um ihn gebangt hatten, mit freudiger Berwunderung, so daß auch an ihm das Wort der h. Schrift erfüllt schien, das der Bsalmist vom Gerechten fingt: "Wenn er fturzt, wird er nicht zerschellen, benn Gott breitet seine Sand unter1." Wir aber haben bies als bem früheren Fall ähnlich, aber doch von ihm verschieden bezeichnet, weil der, über den solche Massen einbrachen, nicht zermalmt wurde, und dieser, der in die Tiefe eines solchen Abgrunds stürzte, nicht zerschellte.

Auch von einem Knaben, der in einen Brunnen siel, wird ein ähnlicher Vorfall berichtet. Denn als man Leute hinunterließ, die den Toten heraufziehen sollten, — denn man dachte an alles eher als daß er am Leben sein könnte, — zeigte sich an der Unversehrtheit dessen, der aus solcher Tiefe heraufgezogen war, daß er von dem furchtbaren Sturz keinen Schaben genommen hatte. Und noch manch andere Wunder pflegen hier als tatsächlich geschehen erzählt zu werden; diese haben wir aber übergangen, damit man sie nicht sür leichtfertige Ersindungen halte. Der Bischof aber schrieb alles dies teils den Verdiensten der Märtyrer, teils der Frömmigkeit der Mönche zu, die er hierber gebracht hatte, und widmete sich umso eifriger dem begonnenen Werk, je mehr es sich der göttlichen Gunst zu ersfreuen schien. Da ihn selbst so oft in seindlichen und teuf-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Pfalm 86, 24.

lischen Nachstellungen die Hilfe des Himmels nicht verlassen hatte, dankte er fromm ergeben in allen Dingen der göttlichen Borsehung, durch deren Gnade er so oft wider sein Berdienst Tröstung empfand, wohl bewußt, daß er um vieler Sünden willen Trübsal mit Recht verdient hatte.

24. Unterdessen begann ihn ein anderes und viel ärgeres Unheil zu bedrängen. Den Abt, den er als Mitarbeiter am Berke Gottes gewonnen hatte, machten Hinfälligkeit bes Körpers und Schwäche ber Augen zu solcher Arbeitslast und zur Leitung bes Alosters unfähig. In solcher Notlage schickte er ihn voll Betrübnis nach Siegburg zurud und erbat sich einen andern als Nachfolger. So erhielt er benn an seiner statt einen Mönch namens Nortbert und bestellte ihn zum Abt. 1 Über ihn berichten wir, weil er mit Gottes Gnabe noch am Leben ift, nicht viel, sondern nur das eine, daß er aus Brabant stammte und zu Köln in der Kirche des h. Betrus von seinem Berwandten, der die Domschule leitete 2, vom Anabenalter an erzogen und bann an der Kirche von Bamberg Domberr wurde. aber dieser Berwandte, an dem er fehr gehangen hatte, in Röln gestorben war, litt es den Überlebenden nicht mehr in der Welt: er legte im Kloster Siegburg bas Mönchsgelübbe ab und entsagte dem Arbischen. So übernahm er nun die Leitung dieses Alosters und wachte durch nahezu 4 Jahre vor dem Tode des Bischofs über alles, was ihm oblag, getreulich nach Maßgabe seiner Präfte. Und weil hier schon seines Tobes gebacht wurde. scheint es angemessen, darüber kurz zu berichten, was wir, wenn es in unserer Macht stände, wie ber Zeit, so ber Erzählung nach fürwahr lieber hätten hinausschieben mögen. So aber vollzog sich sein Scheiben aus diesem Leben:

<sup>1</sup> Anfang 1085; es ift ber Berfaffer unferer Bita, fein Borganger hieß Abalhard.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> D. h. er war Domscholaster und als solcher eines der hervorragendsten Mitglieder des Domkapitels. Was hier und im folgenden über Norberts Laufbahn erzählt wird, läßt au seiner abeligen Abstammung keinen Zweifel.

25. Durch lange Reit lebte er nunmehr hier, indem er es für angemessener hielt, mit den Dienern Gottes vereint sich dem Werke Gottes zu widmen: nur selten entfernte er sich von bier und nur aus triftigem Anlaß; Sonntags pflegte er in Osnabrild das Volk zu lehren und das Hochamt abzuhalten. Als er dies einst in gewohnter Weise getan und nach dem Mahl die Stadt wieder verlassen hatte, um hierher zurückzukehren, soll er umgeblickt und leise gesagt haben, er glaube, sie nicht mehr wieder sehen zu sollen. Bald barauf wurde er vom Fieber ergriffen: er meinte, bei seinem Ritt infolge des Regens, der an ienem Tage fiel, sich eine Erkältung geholt zu haben, wandte bementsprechende Heilmittel an und hoffte, die läftige Erkrankung wie sonst los werden zu können. Der Abt aber, schon seit einiger Reit burch einen jüngeren Bruder gemahnt, der in einer Bision den bevorstehenden Tod des Bischofs vorhergesehen hatte, begab sich zum Kranken, und indem er ihm als Besucher und Tröster zusprach, begann er ihn auf einzelnes hinzulenken, an bas ein Sterbenber nach seiner Überzeugung benken sollte. Jener ging auf alles ein, stellte die Wahl der Begräbnisstätte dem Abt anheim und verschob die letzte Ölung noch auf den folgenden Tag, an dem das Fest des h. Jakobus gefeiert werden sollte.1 Als daher beim ersten Morgengrauen der Abt mit den Brüdern erschienen war, legte er vor ihm und allen Anwesenden öffentlich das Bekenntnis seiner Sünden ab und empfing, mit den priesterlichen Gemändern bekleibet, von diesem den Leib des Herrn als Wegzehrung. Er lebte barauf nur noch bis zum britten Taa. 2

26. Es lebte bamals an dieser Stätte eine Witwe namens Axela, von ebenso frommer Gesinnung wie vornehmer Herkunft,

<sup>1 25.</sup> Juli.

<sup>2</sup> Ausgangs- und Endtermin find babei nach römischer, auch im Mittelalter vorwaltender Art mitgezählt; benn Benno ftarb am 27. Juli.

die diesem Kloster vieles aus ihren reichen Mitteln geschenkt batte und ben Ort in höchster Ergebenheit liebte 1. burch einen Boten um die Erlaubnis bat, vorgelassen zu werden und den Kranken besuchen zu dürfen, soll fle von ihm folgende Antwort erhalten haben: Er wolle sie lieber im Jenseits sehen, wo sorglos und froher die sich des gegenseitigen Anblicks erfreuten, die sich hier in Christus in der Reinheit keuscher Neigung geliebt hatten, bort wo kein Seufzen aus betrübtem Berzen, kein körperlicher Schmerz, keine Tobesfurcht die Liebe der sich Wiedersehenden stören könne. Obwohl ihre Menschenliebe fie ihm empfehle und ihr Wunsch durch göttliches Gebot gerechtfertigt sei, so würde sie boch zu sehr von Schmerz ergriffen und nicht nur durch den Anblick der Dual eines ihr Teuern aufs lebhafteste betrübt, sondern auch durch die Mahnung an ihr eigenes einstiges Hinscheiben erschreckt werben. Deshalb möge sie, solange ihr Reit gegönnt sei, gemäß dem Wort des Apostels sich guter Werte gegen alle befleißigen 2; glücklich seien die, die, solange sie könnten, solchem Riele zustrebten, unglücklich, die solches auf die Tobesftunde verschieben. Diese Ermahnung nahm sich jene eble Frau sehr zu Herzen und verbrachte ihr weiteres Leben so, als ob fie bis dahin noch nichts an guten Werken getan hätte. Als ihm selbst aber die Sprache allmählich versagte und sein letzter Augenblick bevorstand, da empfahlen Abt und Brüder seinen Ausgang burch Litaneien und Psalmen abermals dem Herrn, betteten ihn auf einen Teppich, und unter ben Händen ber Betenden gab er um die neunte Tagesstunde seinen Geift Gott zurud, im Rabr ber Geburt bes Herrn 1088, am 6. Tag vor den Kalenden bes August<sup>8</sup>, in der 11. Indiktion.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Im Osnabrüder Urtundenbuch 1, 148 Mr. 163 und 1, 176 Mr. 204 sind noch zwei Schentungsurtunden der "edlen Frau Acela" abgebruckt, die eine bei Bennos Lebzeiten, die andere nach seinem Tod an Abt Norbert.

<sup>3</sup> Balat. 6, 10.

<sup>\* 27.</sup> Juli.

27. Um seine feierliche Bestattung bemühten sich die Brüder um so eifriger, als sie ihn von allen, die er im Leben geliebt hatte, in schnöder Weise verlassen sahen. Denn während sie damit beschäftigt waren, den Körper zu waschen und alle anderen für bas Leichenbegängnis erforberlichen Vorbereitungen zu treffen. fturzten sich jene, ihren eigenen Borteil, nicht ben Jesu Christi suchend 1, raubend und stehlend auf seine Hinterlassenschaft und gingen schließlich in ihrer Raublust so weit, daß sie auch seinen entseelten Leib nach Osnabruck führen und dort beisetzen wollten, gleichsam als ob fie bann über ben gesamten Besit biefes Alosters umso willfürlicher schalten und den armen Bischof bes Berdienstes seiner so großen Bemühungen berauben könnten. Da fie dies nicht nur heimlich unter sich besprachen, sondern in lauten Ausrufen öffentlich zu erkennen gaben, wandte fich der Abt unter solcher Last mannigsacher Sorgen zuerst an einzelne. auf deren Treue er zuversichtlicher bauen zu dürfen glaubte, und mahnte sie, der alten Treue gegen ihren Herrn und der vielen Wohltaten, die er ihnen erwiesen hatte, eingebenk zu sein und sich in so wichtiger Angelegenheit doch nicht um die Unbill von seiten der Menschen zu kummern, wenn es gelte, wie sie überzeugt sein möchten, mit Gott zu handeln und gleichzeitig ihren eigenen Vorteil beim künftigen Bischof aufs beste wahrzunehmen. Als er aber sab, daß kaum einer aus der ganzen Rahl treu auf seiner Seite stand, hieß er die Monche in noch eifrigerem Gebet die Nacht durchwachen. Bon den Seinigen aber wurde er burch vielfaches Rureben bestürmt, er möge, wenn er bittweise die Erlaubnis, den Leichnam hier zu bestatten, nicht erlangen könne, ihn mit Gewalt und burch Schließung ber Tore festhalten, da es für Mönche nicht unziemlich sei, in solchem Kampfe Rühnheit zu zeigen, in dem Recht, Treue und Pflichtgefühl mit ihnen kämpften. Bei Anbruch bes Tages bezeichnete

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Philipp. 2, 21.

ber Abt mit erhobenem Bischofsstabe angesichts bes Bolks die Begräbnisstätte, dort wo sie sich jett befindet. Durch dieses Vorgeben gewann er die Gemüter der Ruschauer in bedeutendem Maße für sich, so daß er ihnen bereits eine gewisse Ruversicht in einer Sache einflößte, in ber er selbst fie noch ganz und gar nicht besaß. Als nun Abel und Geiftlichkeit versammelt waren, die zum Begräbnis des Bischofs teils geladen, teils von selbst gekommen waren, da flehte er sie aus dem Grunde seines Herzens an, solche Halsstarrigkeit treuloser Menschen zu brechen, damit nicht die Ungerechten zum Untergang für diesen Ort obsiegten; benn er erklärte, er würde allsogleich und ohne Aweisel mit allen Brüdern abziehen, wenn das Kloster der Gruftstätte seines Begründers entbehrte; sie würden damit nur sogleich und freiwillig und ehrenvoller etwas tun, wozu fie sonft später und wider ihren Willen die Notwendigkeit zwingen würde. Während keiner widersprach und manche sogar eifrig dem Willen des Abtes zustimmten, sammelte einer unter ihnen namens Liudolf 1, der an Würde die anderen überragte und an Pflichtgefühl ihnen überlegen war, ergrimmt über die Schändlichkeit des verbrecherischen Vorhabens, alle um sich und sprach, indem die gerechte Sache seinen Born anstachelte, folgenbermaßen: "Was beginnt ihr Ungetreuen und Gottlosen, die ihr wider euren geistlichen Bater und Herrn solch grausamen Betrug übt und, weil ihr es an den Lebenden nicht konntet, jetzt an den Toten in verabscheuungswürdiger Meuterei die Hände legt? Ihr wollt wohl Bergeltung an ihm üben, der euch oft ob mancher treulosen Nichtswürdigkeit gescholten bat, rächt wohl als nichtsnutige Anechte bas Unrecht väterlicher Zurechtweisung, und offenbart jett aus ber ganzen Tiefe eurer Berworfenheit, wie ihr gegen ben Lebenden gesinnt waret! Und doch hat gerade er fürwahr viele von euch, die ihr früher an Geschlecht und Habe elend bestellt waret,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Liubolf war ber Bogt Bennos (Osnabriider Urfundenbuch 1, 142 Rr. 162).

zu Ruhm und Ehren gebracht und bereichert, er, dessen Wohltaten ihr jest so herrlich erwidert, indem ihr ihm jest die Grabstätte verweigert, und ihn von dem Orte, den er sich, wie ich aus ben Anzeichen erkenne, auf Gottes Beisung erkoren bat, mit um so ärgerer Schändlichkeit vertreibt, je harter er ihn selbst mit eigenen Händen begründet und seinem Greisenalter als getreueste Rufluchtsstätte vor dem Wirbel seiner wilden Reit bereitet hat. Sein Leben, das er im Hofdienst begonnen, das ihm einst hohe Ehren eingebracht, das ihn endlich zur Höhe der bischöflichen Bürde emporgeführt hatte, hat er, burch die Rahre gebeugt, von Prankheit heimgesucht und schwach, hier in seiner letten Praft verzehrt und verbraucht mit Lastwagen- und Eseltreiben, Mörtelanmachen, Steineschleppen, furz mit Dienstleiftungen bes letten Rnechts, um so fich, ben mubseligen Greis, ber fich mit so schweren Arbeiten um der göttlichen Vergeltung willen abquälte. zur Erneuerung seiner selbst im Reiche Gottes mit umso boberem Ruhmestitel würdig zu machen, zu je unwürdigeren Dienstleistungen er sich hier zwang. Ihr aber unterfangt euch, euren Bischof, als ob er nicht auch ber unsere gewesen wäre, nach seinem Sit zurückzuführen und an guter Stätte zu beerbigen. und wenn wir weise wären, sollten wir euch hierbei wohl gar noch beistehen. Eure Rebe zwar ift gut, eure Meinung aber gottesläfterisch, und indem ihr Unehre vermeiben wollt und eine Anhänglichkeit zeigt, die ihr nie besessen habt, betretet ihr die Bahn des Verbrechens, indem ihr Raub und Trug mit dem Anftrich eines ehrlichen Namens schmücken wollt. Nun wohl, bringt ihn dorthin, wo ihr wollt, bestattet ihn nur aber auch in gleich würdiger Beise wie seine Vorgänger, von denen uns nur sehr wenige Grabstätten bekannt find, die bem Schickfal, von Resseln und Dornen überwuchert zu werden ober als Schweinetrift zu dienen, entgingen. Und locken etwa die sichtbar erhaltenen, die wir verehren, burch ihre Bflege und Rier nachfolgende Bischöfe

an, ihre Grabstätte hier und nirgends anders zu suchen? Reinesweas: denn sie modern schon so lange in ekelerregender Lage vernachlässigt, und forbern eber burch grauenhaften, verjährten Schmut laut zur Flucht auf. Und welcher Dienst frommer Erinnerung ben Seelen gezollt wird, die man nicht sehen kann, das bezeugen die Grüfte, die offen baliegen und mit geringem Aufwand inftand gesetzt werden könnten, durch den Schmut ihrer Vernachlässigung. Wir wissen denn auch, daß viele Bischöfe nicht nur außerhalb ihres Sikes, sondern sogar außerhalb der Grenzen ihrer Diözese begraben sein wollten. Weshalb also, ihr Gottlosen, mißgönnt ihr eurem Bischof biesen Plat, wo er sich sonder Zweifel gute Fürbitter für seine Seele bereitgestellt und treue Hüter für Gebeine und Asche vorgesehen hat? Er hat auch nicht, wie eure hämische Berschlagenheit fälschlich spottet, die Stellung seiner Kirche, dadurch daß er sich ihr entzog, beeinträchtigt, sondern wie in vielen anderen Dingen, so auch durch die Gründung bes neuen Alosters ihre früher nur geringe Shre nicht wenig erhöht. Aber was lagt ihr Gutgefinnten aus Klerus und Volk, die ihr hier steht und dies mit anhört und es mit Recht weit von euch weift, dem verbrecherischen Beginnen dieser Leute zuzustimmen, mich allein ankämpfen gegen das Bellen so vieler Hunde, warum gebt ihr mich der Wut so vieler Bisse preis und macht euch burch euer Schweigen gleichsam zu Mitschuldigen des schändlichen Anschlags? Bäumt euch boch auf, sett euch zur Wehr. ftost die Bosen zurud, überwältigt sie und werft sie in ihren Berbrechen nieder zum ewigen Gebächtnis eurer Treue. wir ja die Stärkeren und Überlegenen find, ware es uns ein leichtes, solcher Unverschämtheit und so törichtem Unterfangen zu begegnen und uns zu wiedersetzen, wenn fie nicht Uneingeweihten gegenüber klagen könnten, fie seien mehr durch Waffen als burch Gründe bes Rechts und ber Billigkeit überwunden worden. Aber was wollen wir erst lange barnach fragen, auf

welche Weise die besiegt werden, die so Berkehrtes anstreben? Freilich könnte gegen sie wohl milber versahren werben, wenn sie nur barauf ausgingen, den entseelten Körper und nicht vielmehr auch dieses Kloster fortzubringen. Wer wird aber bas, ihr sinnlosen Ungeheuer, in eure Macht geben, eurer Billfür überantworten? D Wahnsinn äußerster Berkehrtheit, o Dreiftigfeit unerhörter Ränke, o unflätige Bermessenheit von Knechten. bie aus solchem Raub Schätze erträumt, durch Unrecht gegen Gott ihre Taschen füllt und selbst vor Leichenraub nicht zurückschreckt, wenn sie nur ihre Gier nach Beute und gottloser Gewinnsucht stillt? Aber weshalb fahre ich noch fort? Bas halte ich die Zuhörer mit Worten auf, indem ich mehr vorbringe, als nötig ist? Denn die Unwürdigkeit der Sache und die Größe der Untat, die mich zu reben zwingen, konnen von keinem Menschen und durch keinen Scharffinn und kein Aufgebot von Worten gebührend bargelegt werden. Ihr Gottverhaßten aber greift ein Wert an, bas nur auszusprechen ber Zunge zu schwer wird. Aber eure Vermeffenheit wird nichts erreichen und solche Untat keinen Erfolg haben. Wir werben bem künftigen Bischof Grab und Kloster unversehrt erhalten; seine Aufgabe wird es sein. es zu bewachen und zu ehren, wenn er ein Schlechter nicht ift, ober es zu zerstören und zu vernichten, wenn er sich zum Genossen eurer Schlechtigkeit macht. Schon versagen mir vor Trauer die Worte und erpressen mir zum Schluß nur noch ben Schmerzensruf: "D ungludseliger Bischof, ber bu in einem Anfall menschlicher Schwäche Gottes Gnade beleidigt haben mußt. so daß du, selbst im Tobe noch ein Beutestück, auch im Grabe ohne Aufruhr nicht verwesen kannst!"

28. Als der Mann finstern Blicks und bebend vor Leibenschaft so gesprochen hatte, begann sich die Strenge heftiger Entrüstung in einer Tränenslut zu lindern, selbst die harten Seelen des Haufens, die er durch das Übermaß seiner grimmen Schelt-

rede in große Furcht versett hatte, wandten sich allmählich bem Mitleid zu. Endlich brachen unter der Wucht dieser ebenso wahren wie von Drohungen und Korneswut erfüllten Rede, die wegen des Ansehens des Sprechers nicht gering zu achten war. alle Rühnheit und der ganze Plan, diese Ausgeburt des Wahnfinns, in nichts zusammen. So kehrte allmählich die burch die But ber Habsucht entschwundene Besinnung wieber zurück, und die Elenden mühten sich, vernünftig zu sein. Schon beglückwünschten sie ben Urheber, der sie an ihrer Schandtat verhindert hatte, und gelobten, die Handlung, der sie sich zuvor in so sinnlosem Wüten aufs heftigste widersett hatten, nunmehr in Ergebenheit zu fördern. Nachdem so alle eines Sinnes geworben waren, beschloß man, das Begräbnis zu beschleunigen, weil ber Leichnam bei ber brudenben Hitze bes Hochsommers nicht länger erhalten werden konnte. Da man aber annahm, daß ber Bischof von Minden, den man erwartete, zur Vornahme der Handlung nicht rechtzeitig eintreffen könne, wurde diese Aufgabe dem Abt übertragen, der er sich am britten Tag nach dem Ableben bes Bischofs 1, umgeben von den Mönchen, der Geistlichkeit und dem ganzen Bolf, voll Trauer zwar, aber in Chrerbietung und Bürbe unterzog. Darauf aber war der Abt auf die Sicherung und den Borteil seines Klosters bebacht, versammelte ben ganzen Klerus um sich und schloß mit ihm Gebetsverbrüberung und geiftige Gemeinschaft, so daß die Osnabrücker Kirche der unsern nicht so fehr in Obmacht als in Liebe eine Herrin sein und die Söhne ber beiben Kirchen auf immerwährende Zeiten einträchtig in Rat, Hilfe. Wohlwollen und Gebetsgemeinschaft verbunden sein follten. Nachbem sie heimgezogen waren, dachte ber Abt wieder an bas Seelenheil des Berstorbenen und bestimmte, daß durch 30 Tage ununterbrochen, zu welchem Zwede bie Brüber sich abzulösen batten, an seinem Grabe Psalmen gesungen und Gebete ver-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 29. Juli.

richtet werben sollten. Da aber bas Dach noch nicht ganz fertiggestellt war und die Mönche beim Psalmfingen wiederholt durch einfallenden Regen gestört wurden, ließ er neben dem Grabe eine Bretterhütte herstellen, damit unter ihrem Schutz die Andacht des Gebets weder durch Sturm noch durch Regen gestört werde. Im Laufe der Zeit ließ er dann, da er es in Erzarbeit nicht konnte, in Steindau ein Grabdenkmal aufführen und setzte, um in kurzer Inschrift das Gedächtnis an den Begrabenen getreu-lich sestzuhalten, folgende Verse darauf:

"Ihr, die ihr lest, wer ich war und einstmals werdet, was ich bin, Sprecht: "Dir schenke Gott, Benno, die ewige Ruh!" Den meine Hoffnung erbaut, der Ort beweint meine Leiche, Als der Tage drei neunmal der Juli vollbracht."

29. So ist nun im Laufe ber Reit mit Gottes hilfreicher Gnade zum großen Teil vollendet, was er sterbend noch unfertig hinterlassen hatte, die Baulichkeiten fertig, mit bildlichem Schmuck geziert. Ausstattung für die Kirche nach Maßgabe der Mittel angeschafft, Güter in nicht geringem Umfang erworben. Seinem Gebächtnis aber fehlt niemals, wo es nur angeht, wenn auch nicht mehr unaufhörliche, so boch häufige Fürbitte. Da wir bieses Werkchen mit ganz besonderer Absicht für unsere Nachfolger geschrieben haben, können wir nicht umbin, unsere Bitte und Ermahnung, die wir schon an seinen Anfang gesetzt und des öftern wieberholt hatten, zu erneuern. Sollte ihm burch uns Sünder beim gestrengen Richter nicht so wirksam geholfen werben, als er bei Lebzeiten hoffte und jetzt vielleicht bedarf, dann mögen sie nicht ablassen, das Ohr der göttlichen Milde für sein Seelenheil umso angelegentlicher zu bestürmen, als sie sich bewußt sein mögen, durch sein Bemühen und seinen Eifer allein hier bersammelt zu sein, ihm allein Deckung ber leiblichen Nothurft und geiftliches Ruftzeug zu erbaulicher Betrachtung zu verbanken 1.

<sup>1</sup> Bortliche Bieberholung ber Stelle in ber Borrebe o. C. 4.

Das werben fie um seiner Ermahnung willen um so eifriger tun, die er, wenn er zum Bolle sprach ober dieses zum Gebet für fic aufforderte, gewohnheitsmäßig anzuwenden vflegte: "Wer für einen andern betet, schafft sich für sich selbst Lossprechung." Wenn wir also baburch, daß wir für ihn beten, uns selbst loszusprechen glauben, dann wäre es töricht, ihm das zu entziehen, was, wie wir nicht zweifeln, uns selbst bauernd zu Rugen kommt. So moge aus unserer Gemeinschaft jetzt und in Rukunft und von allen das Gebet für ihn zu Gott emporsteigen, damit er, wenn er noch Strafe erbulbet, besto eher von ihr befreit, und wenn er noch nicht verbient hat, bas Wort zu hören: "Geh ein, bu getreuer Anecht, zur Freude beines Herrn",1 wenigstens unter benen zur Rechten bes Herrn befunden werde, von denen es zu Enbe beißt: "Rommt, Ihr Gesegneten meines Baters, nehmt in Besitz das Reich, das euch bereitet ist",2 durch benselben Herrn Jesus Christus, der mit Gott dem Bater in Einigkeit des heiligen Geistes lebt und regiert, Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Sier enbet bas Leben Bennos, bes Bifcofs von Dsnabrud und Grunders unferes Rlofters.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Matth. 25, 21.

<sup>2</sup> Matth. 25, 84.

### Register.

#### A.

(Abalhard), Abt von Jburg 48. 51. Abelold, Propft von Hilbesheim 44.

Agyptische Herrin (— Frau des Putiphar) 36.

Alban, St., Kloster in Mainz 40.

Almende, Eigengut als — beanspruchen (rem propriam communi usui manicipare) 26.

Anno, Erzbischof von Köln 18.
19. 22. 45.

Argentina-Stadt s. Straßburg.

Aufzeichnungen, geschichtliche
(gesta litteris comprehensa) 24.

Azela, edle Witwe 52. 53.

### B.

Bamberg, Kirche, Domherr: Norsbert, später Abt von Jburg 51.
bannen (banno ligare) 26.
Bauern (rustici) 26. 27.
Bautätigkeit Bennos II.: Wehrsbauten 17. 28; Kirchenbau in Hilbesheim 18; in Speyer 21; Klosterbau in Jburg 40 ff.
Bayern 33.
Benno (— Berengar) I., Bischof von Osnabriick 20. 25—27.

Benno II., Bischof von Osnabrück 3 ff.

Bischofswahl 20. 21; Weihe 22. Bohmte, Gut 41.

Brabant 51.

Burg (castellum, urbs) 24. 25. 26. 28. 29 (urbs für Burg häufig bereits bei Widukind von Korvey).

### C.

Crispinus und Crispinianus, Fest ber Heiligen 49. Cuniza, edle Witwe 41.

#### D.

Denar 15. Deutsches Volk (gens Teutonica) 25. Dekret, kaiserliches 25. Dissen, Hof 25. 41; Vogt: Mesginbalb 26.

#### Œ.

Eib, Beweisverfahren burch gerichtlichen — (iustitiam suam iuramento defendere) 26; Eib bes Bogts 26. Eilbert, Bischof von Minden 22. Elbert, Markgraf von Meißen 42. Epiphanius, Reliquien des Heisligen 44.
Eresburg 24.
Erfte des Reichs (primates regni) 15.
Erzpriester 12.
Extommunitation 26.
Ezelin s. Hezilo.

### F.

Faftengebot, Ablösung (ieiunium solvere) 15. (Folkmar) Bischof v. Minden 59. Franken 24. Friedrich, Bischof von Münster 22.

### Ø.

Garten 25.
Gericht, weltliches (negotia publica, seculares iustitiae) 17.
31; geistliches s. Synobalgericht.
Gertrudkirche in Osnabrück 23.
Goslar 10. 17. 20; Erzpriester: Benno 12.
Gregor VII., Hilbebrand, Papst 34—38. 47.
Grundherren (maiores) 26.

#### S.

Handmal des Königs als Bollziehung derllrkunde (ipse manu
propria signum infigens) 33.
Heidentum (paganismus) 24.
Heiligenleden 4. 16.
Heinrich III., Kaiser 9—12.
Heinrich IV., Kaiser 17. 19—22.
27—34. 36—39. 43. 45. 47.
Herford, Abtissin von 33.
Hermann von Salm-Lüzelburg,
Gegenkönig 42. 43.

Hermann der Lahme von Reichenau 7. Herzebrod, Nonnenklofter 23. Beffen 24. Hezilo, Ezelin, Bischof von Hil= besheim 10-12. 18. 19. Hildebrand f. Gregor VII. Hilbesheim 18; Bischof: Bezilo 10-12. 18. 19; Ubo 42. 43; Dompropst: Benno 12. 18; Adelold 43. 44; Liebfrauen= münster 44: Domschule 10: Leib des H. Epiphanius 44; Rirchengüter 44. Hof, königlicher (palatium, curia) 17. 29. 36. Hunnen-Ungarn 11.

### 3.

Jakobus, Tag des Heiligen 52. Iburg, Burg 24—29. 42; Speischer 25. 26; Kloster 3. 4. 40 ff.; Rlosterbau 40 ff.; Marienkirchslein 28; Altar des H. Klesmens 28. 38; Grabstätte Bensnos II. 60; Abt: Adalhard 48. 51; Norbert 3. 4. 51 ff. Jerusalem, Pilgerfahrt nach 8. Italien, Heersahrt nach 47.

#### R.

Rarl ber Große 24. 25. Rlemens, H. Märtyrer 21. 28; Altar und Kirche f. Jburg. Rlemens III., Gegenpapft (Wisbert von Kavenna) 39. Köln 18. 22; Kirche bes h. Pestrus (Dom) 51; Kloster S. Pans

Geschichtschreiber, Bb. 91. Leben bes Bischofs Benno II. von Osnabriid. 6

taleon 41; Erzbischof: Anno 18. 19. 22. 45; Sigwin 36; Domschule 51; Zögling: Norbert, später Abt von Jburg 51; Kölner Kleriker 19.

Rorvey, Aloster und Abt 30—33.

2.

Landfässige (hic consistentes) 25. Landwehren (munitio terrarum) 17.

Landwirtschaft, Renntnisse Bennos (villicandi scientia) 16. Leistungen ber Grundholben (redditus quos annua deposcit exactio) 16. 25.

Rieber, vielgefungene (cantilenae vulgares) 11.

Lindolf, Bogt Bennos II. 55—58. Löhningen 5.

Ludwig ber Fromme 35.

M.

Maier (villicus) 26. Mainz, Kloster St. Alban 40. Mariä Reinigung, Fest 23. Marienkirche s. Hilbesheim. Minden 22; Bischof Gilbert 22; Folkmar 59; Kloster (St. Mosriy) 42. Münster 22; Bischof: Friedrich.

R.

Norbert, Abt von Iburg 8. 4. 51 ff.

Ð.

Osnabriid 20. 22. 30—36. 40. 47. 54—59; Grabstätte ber Bi-schöfe 56. 57; Kirche ber h. Gertrub 23; Bischöfe: Benno I.

20. 25—27; Benno II. 4 ff.; Bogt: Meginbalb 26; Zehntzecht 30—35.

\$

Pantaleon, St., Rlofter in Köln 41.

Pavia 37.

Petrus, Kirche bes Heiligen, f., Röln.

Ħ.

Ravenna, Erzbischof: Wibert, Gegenpapft 39.

Rechtspflege, Bernachlässigung ber — burch ben König (neglectus secularium iustitiarum) 31. Regensburg 83.

Reginhard, Abt des Rlofters Siegburg 46—48.

Reichsheerfahrt (expeditio imperialis) 11. 47.

Reliquien von Heiligen 40. 43. 44. Rhein 8.

Mitter (milites), bischöfliche (= Stiftsministerialen) 26.

Robung (succidere silvas et arbusta eruere) 27.

Rom 5. 6. 34. 35. 47, f. Gresgor VII.

Rubolf, Gegenkönig 39.

€.

Sachsen 10. 17. 20. 24. 25. 27. 39; König: Wibitind 24. 25. Sachsentrieg 17. 23. 27. 42. 43. 44. Salerno 47. Schilling (solidus) 15. Siegburg, Kloster 45, 51; Abt:

Reginhard 46—48; Mönch: Norbert 51, später Abtv Jburg. Siegel (chartula insignita sigillo) 33.

Sigmin, Erzbischof von Röln 36. Sonber (quod hic vulgo sunder appellatur, eo quod seorsum privato alicuius usui separatum a communi hominum utilitate secernit) 27.

Speicher (horreum) 25. 26.

Speyer, Stadt 8. 9; Dom 9; Chor 21; Raisergruft 8; Schule 9.

Spolienrecht, Anspruch des Kösnigs auf den Mobiliarnachlaß von Bischöfen und Reichsähten (reges qui ab utraque ecclesia hinc inde aliquo episcopo vel abbate defuncto maxima solebant lucra sectari) 31. 32.

Stola 26.

Straßburg, Argentina 7. 8; Bis schof (Wilhelm) 8.

Studentium more) 8.

Sümpfe, Entwässerung 23. 24.

Synodalgericht (synodale negotium, synodalia examinare, synodale ius) 12. 17. 26.

Synobe ber Bischöfe 31—33; zu Regensburg(irrig stattWorms)
33; zu Pavia (irrig statt Brixen)
37—39.

Ħ.

Ubo, Bischof von Hilbesheim 42. 43.

Umreiten ftrittigen Gebiets burch ben Bogt (advocatus equo ascenso secumque quibusdam loci huius peritis assumptis ipse praecedens montem circuivit) 27.

Unterhändler (internuntius) 47.
Urtunde in Goldschrift, durch Handmal und Siegel beglaubigt (chartula aureis litteris— ipse tamen manu propria signum infigens— conscripta regio insignita sigillo, chirographum) 33; Berlesung vor versammeltem Bolt in der Kirche von Osnabrück 40.

B.

Bogt (advocatus) 26. 27.

23.

Wegbauten 23. 24. Weihnachtsfest 22. Wibikind, Sachsenkönig 24. 25. Wittenvelt 23.

3.

Behnten (decimatio) ber Osnabrüder Rirche, Zehntstreit 29—35.

## Ausführliches Ramen- und Sachregister

zu Band 1-90

(Geschichtschreiber, zweite Gesamtausgabe, Bd. 1—90)

### Die Geschichtschreiber

ber

# deutschen Vorzeit

In deutscher Bearbeitung herausgegeben von G. H. Pertz, J. Grimm, L. v. Ranke, K. Ritter, K. Lachmann, W. Wattenbach, D. Holder-Egger

Zweite Gesamtausgabe

Fortgesetzt von Michael Tangl
o. 8. Professor an der Universität Berlin

Ausführliches Namen= und Sachregister zu Band 1-90



Leipzig Berlag ber Dykichen Buchhandlung

# Ausführliches

## Namen- und Sachregister

mit genauem Inhaltsverzeichnis der seither erschienenen Bände

1-90

bearbeitet und herausgegeben von der Verlagsbuchhandlung



**Leipzig** Verlag der Opkschen Buchhandlung 1911

Reprinted with the permission of the original publishers

JOHNSON REPRINT CORPORATION 111 Fifth Avenue, New York, N.Y. 10003 JOHNSON REPRINT COMPANY LIMITE: Berkeley Square House, London, W.1

First reprinting, 1965, Johnson Reprint Corporation Printed in the United States of America

# Die Geschichtschreiber deutschen Vorzeit

In deutscher Bearbeitung herausgegeben von G. Hertz, J. Grimm, R. Lachmann, L. von Ranke, R. Ritter, W. Wattenbach

### Zweite Gesamtausgabe

Fortgesetzt unter der Oberseitung von Geheimrat Prosessor Dr. D. Holder-Egger

### Genaues Verzeichnis der Bände 1—96:

### Urzeit (4 Banbe).

- Band 1. Die Kömerkriege aus Plutarch, Cäsar, Bellejus, Suetonius, Tacitus. Tacitus Germania. Übersett von J. Horkel. Erste Ubteilung. 2. Auflage. Neu bearbeitet und eingeleitet von W. Wattenbach. 1884. XII, 212 S. 4,50
- Band 2. Die Kömerfriege aus Plutarch, Cäsar, Vellejus, Suetonius, Tacitus. Tacitus Germania. Übersett von J. Horkel. Zweite Abteilung. 2. Auflage. Neu bearbeitet und eingeleitet von B. Wattenbach. 1884. IV, 211 S. 4,—
- Band 3. Auszüge aus Ammianus Marcellinus. Übersett von D. Coste. 1884. 118 S. 2,50
- **Band 4.** Leben bes heiligen Severin von Eugippius. Übersetzt von K. Robenberg. 2. vollkommen neu bearbeitete Auflage. 1911. ca. 100 S. In Vorbereitung. ca. 2,—

### Sechftes Jahrhundert (5 Banbe).

- Band 5. Jordanes Gotengeschichte nebst Auszügen aus seiner römischen Geschichte. Übersetzt von W. Martens. 1884. VIII, 124 S. Mit 1 Stammtafel. 3,—
- Band 6. Protop Bandalenkrieg. Überset von D. Coste. 1885. XXI, 82 S. 3,—

- **Band 7.** Prokop Gotenkrieg. Nebst Auszügen aus Agathias, sowie Fragmenten des Anonymus Valesianus und des Johannes von Antiochia. Überset von D. Coste. 1885. XI, 398 S. 8.—
- Band 8. Gregor von Tours, zehn Bücher fränkischer Gesschichte. Erster Band. Erstes bis viertes Buch. Übersetzt von W. v. Giesebrecht. 4. vollkommen neubearbeitete Auflage von S. Hellmann. 1911. LVII, 263 S. Mit 2 Stammtafeln. 5,50
- Band 9. 1. Hälfte: Gregor von Tours, zehn Bücher frantischer Geschichte. Zweiter Band. Fünftes bis achtes Buch. Übersetzt von W. v. Giesebrecht. 4. vollkommen neubearbeitete Auflage von S. Hellmann. Erscheint 1912. ca. 18 Bogen. ca. 4,50
- Band 9. 2. Hälfte: Gregor von Tours, zehn Bücher fränkischer Geschichte. Dritter Band. Neuntes bis zehntes Buch. Als Anhang Sagen aus Fredegar und der Chronik der Frankenkönige. Übersett von W. v. Giesebrecht. 4. vollkommen neu bearbeitete Auflage von S. Hellmann. Erscheint Ende 1912. ca. 4,50

### Siebentes Jahrhundert (2 Bände).

- **Band 10.** Isidors Geschichte der Goten, Vandalen, Sueven, nebst Auszügen aus der Kirchengeschichte des Beda Benerabilis. Überset von D. Coste. 3. neubearbeitete Aufl. 1910. XII, 60 S. 3,—
- Band 11. Die Chronik Fredegars und der Frankenkönige, die Lebensbeschreibungen des Abtes Columban, der Bischöfe Arnulf, Leodegar und Eligius, der Königin Balthilde. Ubersett von O. Abel. 3. neubearbeitete Auflage von W. Wattenbach. 1888. XXV, 188 S. Wit 2 Stammtafeln. 4,50

### Achtes Jahrhundert (4 Bände).

- Band 12. Leben bes heiligen Gallus und bes Abtes Otmar von Sankt Gallen. Übersetzt von U. Potthast. 2. Auflage neu besarbeitet und eingeleitet von W. Wattenbach. 1888. X, 86 S. 2,50
- Baud 13. Leben bes h. Bonifazius von Willibald, ber h. Leoba von Rubolf von Fulba, bes Abtes Sturmi von Eigil, bes h. Lebuin von Hucbald. Übersett von W. Arndt. 2. Auflage. 1888. XX, 143 S. 3,50
- **Band 14.** Die Lebensbeschreibungen des hl. Willibrord, Gregors von Utrecht, Liudgers und Willehads von Bremen. übersett von W. Wattenbach, A. Grandaur, M. Laurent. 1888. VI, 128 S. 3,—
- Band 15. Paulus Diakonus und die übrigen Geschichtsschreiber der Langobarden. Übersetzt von D. Abel. 2. Auflage besarbeitet von R. Jacobi 1888. XXXII, 278 S. Wit 7 Stammstafeln. Vergriffen. Eine neue Auflage ist in Vorbereitung. 6 —

### Reuntes Jahrhundert (12 Banbe).

— **Band 16.** Kaiser Karls Leben von Einhard. Übersett von D. Abel. 3. Auflage bearbeitet von W. Wattenbach. 1893. XXVI, 62 S. 2,—

- Band 17. Einhards Jahrbücher. Aus des Paulus Diakonus Geschichte der Bischofe von Meg. Die letzen Fortsetzungen des Fredegar. Übersett von D. Abel. 2. Auflage bearbeitet von B. Wattenbach. 1888. VI, 180 S. Mit 1 Stammtafel. 3,50
- Band 18. Ermoldus Nigellus Lobgedicht auf Kaiser Ludswig und Elegien an König Pippin. Übersett von Th. G. Pfund. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1889. X, 121 S. 8,—
- Band 19. Die Lebensbeschreibungen Kaiser Ludwigs des Frommen von Thegan und vom sog. Astronomus. Übersett von J. v. Jasmund. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1889. XVI, 147 S. 3,50
- **Band 20.** Nithards vier Bücher Geschichten. Übersett von J. v. Jasmund u. W. Wattenbach. 5. vollkommen neubearbeitete Auflage von E. Müller. ca. 100 S. Erscheint Ende 1911. 2,—
- Band 21. Die Übertragung des hl. Alexander von Rudolf von Megingart. Übersett von B. Richter. 2. Auflage neubarbeitet von W. Wattenbach. 1889. VIII, 28 S. —,80
- **Band** 22. Leben der Erzbischöfe Anskar und Rimbert. Übersett von J. C. M. Laurent. Mit einem Borwort von J. M. Lappenberg. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1889. XIV, 139 S. 3,50
- **Band 23.** Die Jahrbücher von Fulba und Kanten. Übersetzt von E. Rehbang. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattensbach. 1889. XIV, 184 S. 3,50
- **Band 24.** Die Annalen von St. Bertin und St. Baaft. Übersett von J. v. Jasmund. 2. Auflage neu bearbeitet von B. Wattenbach. 1890. X, 305 S. 6,—
- **Band** 25. Leben bes Abtes Eigil von Fulda und ber Abtissin Hathumoda von Gandersheim nebst der Übertragung des hl. Liborius und des hl. Litus. Übersetzt von G. Grandaur. 1890. XI, 109 S. 3,—
- **Band 26.** Der Mönch von St. Gallen über die Taten Karls des Großen. Übersett von W. Wattenbach. 3. Auflage. 1890. XVI, 116 S.
- Band 27. Die Chronik des Abtes Regino von Prüm. Übersett von E. Dümmler. 2. Auflage. 1890. VIII, 130 S. Mit 1 Stammtafel.

### Behntes Jahrhundert (11 Banbe).

- **Band** 28. Die Fortsetzung des Regino. Übersetzt von M. Büdinger. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1890. X, 42 S. 1,50
- Band 29. Aus Liudprands Werken. Überset von R. v. b. Often-Sacken. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1890. XX, 194 S. Mit 2 Stammtafeln. 5,—

- **Band 30.** Ruotgers Leben des Erzbischofs Bruno von Köln. Übersett von J. v. Jasmund. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1890. XII, 67 S. 2,—
- Band 31. Erster Teil: Das Leben der Königin Mathilde. Übersett von Ph. Jasse. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattensbach. Zweiter Teil: Das Leben Oudalrichs, Bischofs von Augsburg. Übersett von G. Grandaur. 1891. XII, 46 S. 104 S. 4,—
- **Band 32.** Der Hrotsuitha Gedicht über Gandersheims Grünsbung und die Taten Raisers Obdo I. Überset von Th. G. Pfund. 2. neubearbeitete Auflage von W. Wattenbach. 1891. XII, 62 S. 1,50
- Band 33. Widukinds Sächsische Geschichten. Übersett von R. Schottin. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. Nebst der Schrift über die Herkunft der Schwaben und Abraham Jacobssens Bericht über die Slavenländer. 1891. XIX, 164 S. 4,—
- Band 34. Das Leben bes Bischofs Abalbert von Prag. Übersett von H. Hüffer. 2. Auflage neu bearbeitet und durch die Leidensgeschichte vermehrt von B. Wattenbach. 1891. XIV, 54 S. 2.—
- Band 35. Das Leben der Kaiserin Abelheid von Obilo von Cluny. Übersett von H. Hüffer. 2. von W. Wattenbach durch-gesehene Auflage. 1891. VI, 24 S. —,80
- **Band 36.** Die Jahrbücher von Quedlinburg. Übersett von Ed. Winkelmann. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1891. VIII, 74 S. 2,—
- **Band 87.** Richers vier Bücher Geschichten. Überset von R. v. d. Osten-Saden. 2. Auflage neu bearbeitet von. W. Watten-bach. 1891. XXIV, 326 S. Mit 2 Stammtafeln. 5.—
- Band 38. Effeharts IV Casus Sancti Galli nehft Proben aus den übrigen lateinisch geschriebenen Abteilungen der St. Galler Rlosterchronik. Übersetzt von G. Meyer von Knonau. 1891. XXXXIII, 286 S.

### Elftes Jahrhundert (10 Bänbe).

- Band 39. Die Chronik des Thietmar von Merseburg. Überset von M. Laurent. 2. Auflage von J. Strebitki. Mit Bestichtigungen und einer vergleichenden Tabelle der neuen Einteilung versehen von B. Wattenbach. 1892. XX, 380 S. 6,50
- Band 40. Die Lebensbeschreibung der Bischöfe Bernward und Godehard von Hildesheim. Uberset von H. Hüffer. 2. von W. Wattenbach durchgesehene Auflage. 1892. XXI, 190 S. 4,—
- Band 41. Wipo, das Leben Kaiser Konrads II. nebst Auszügen aus den Jahrbüchern von Sankt Gallen und der Schwäbischen Weltchronik. Übersetzt von W. Pflüger. 2. Auflage neu bearbeitet und mit Anhang versehen von W. Wattenbach. 1892. XI, 100 S. 3,—
- Band 42. Die Chronik Herimanns von Reichenau. Übersfest von R. Nobbe. 2. Auflage burchgesehen von W. Wattenbach. 1898. X, 67 S. 2,—

- **Band 43.** Die Jahrbücher des Lambert von Hersfeld. Übersetzt von B. F. Hesse. 2. Auflage neu bearbeitet von B. Wattenbach. 1893. XXXIII, 326 S. 7,—
- **Band 44.** Abams von Bremen Hamburgische Kirchengesschichte. Übersett von J. C. M. Laurent. Mit Borwort von Lappenberg. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1898. XV, 262 S. 6,—
- Band 45. Brunos Buch vom Sächsischen Kriege. Übersett von B. Wattenbach. 2. Auflage. XVIII, 189 S. 3,50
- Band 46. Die größeren Jahrbücher von Altaich. Übersett von 2. Weiland. 2. Auflage. 1893. XV, 116 S. 2,50
- Band 47. Bertholds Fortsetzung ber Chronik hermanns von Reichenau. Übersetzt von G. Grandaur. 1893. IX, 177 S. 3,50
- **Band 48.** Die Chronik Bernolds von St. Blassen. Übersetzt von Ed. Winkelmann. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1893. XI, 120 S. 2,50

### Zwölftes Jahrhundert (20 Bände).

- Band 49. Die Jahrbücher von Augsburg. Übersett von G. Granbaur. 1893. 2 Bl., 52 S. 1.50
- Band 50. Das Leben Kaifer Heinrichs IV. Übersetzt von Ph. Jaffé u. B. Wattenbach. 4. vollkommen neu bearbeitete Auflage von B. Eberhard. 1910. XXVIII, 56 S. 2,—
- Band 51. Die Chronik bes Ekkehard von Aura. Übersett von W. Pflüger, mit ergänzendem Vorwort von W. Wattenbach. 1893. XVII, 170 S. 8,50
- **Band** 52. Chronik von Sanct Peter zu Erfurt 1100—1215. Übersett von G. Grandaur. Neu eingeleitet von W. Wattenbach. 1893. III, 93 S. 2,50
- Band 53. Die Jahrbücher von Hilbesheim. Übersetzt von Eb. Winkelmann. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1893. IX, 114 S.
- Band 54. Der Sächsische Annalist. Übersetzt von Ed. Winkelmann. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1894. VIII, 204 S. 4,50
- **Band 55.** Herbords Leben des Bischofs Otto von Bamberg. Ubersett von H. Pruz. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1894. XVI, 200 S. 4,50
- Band 56. Helmolds Chronik der Slaven. Übersett von J. C. M. Laurent u. W. Wattenbach. Mit einem Vorwort von J. M. Lappenberg. 8. vollkommen neubearbeitete Auflage von B. Schmeibler. 1910. XVI, 272 S.
- Band 57. Die Chronik des Bischofs Otto von Freising, sechstes und siebentes Buch. Übersetzt von H. Rohl. 1894. XXVII, 181 S. 4,—

- Band 58. Die Chronik bes Otto von St. Blasien. Über sest von H. Kohl. 1894. XI, 120 S. 2,5
- Band 59. Taten Friedrichs von Bischof Otto von Freising übersetzt von H. Kohl. 1894. XIII, 206 S. 5,-
- Band 60. Rahewins Fortsetzung der Taten Friedrichs vo Bischof Otto von Freising. Übersetzt von H. Kohl. 1894. XIX 249 S. 4,5
- **Band 61.** Die Jahrbücher von Pöhlbe. Übersetzt von El Winkelmann. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenbach. 1894 X. 124 S. 3,-
- Band 62. Die Chronik von Steberburg. Übersetzt vo Eb. Winkelmann. 2. Auflage überarbeitet von W. Wattenbad 1895. VIII, 88 S. 2,-
- Band 63. Die Jahrbücher von Magdeburg (Chronographu Saxo). Übersett von Ed. Wintelmann. 2. Auflage neu bearbeite von W. Wattenbach. 1895. IX, 128 S. 3,-
- Band 64. Leben des heiligen Norbert, Erzbischofs vo Magdeburg. Nebst der Lebensbeschreibung des Grafen Gottsrie von Kappenberg und Auszügen aus verwandten Quellen. Über setzt von G. Hertel. Mit einem Nachtrag von W. Wattenbad 1895. XII, 196 S.
- **Band 65.** Des Decan Cosmas Chronik von Böhmen. Über setzt von G. Grandaur. 2. Auflage. Mit einem Nachtrag zu Einleitung von W. Wattenbach. 1895. XII, 246 S. 4,-
- **Band 66.** Die Fortsetzungen des Cosmas von Prag. Über setzt von G. Grandaur. Wit einem Borwort von W. Wattenbad 1895. XVI, 238 S. 4,-
- Band 67. Die Jahrbücher von Bincenz und Gerlach. Über sett von G. Granbaur. 1895. XI, 170 S. 3,5
- Band 68. Eine alte Genealogie der Welfen und des Mönch von Weingarten, Geschichte der Welfen mit den Fortsetzungen un einem Anhang aus Berthold von Zwiefalten. Übersetzt von E Grandaur. 1895. IX, 80 S. Mit 4 Stammtafeln. 2,-

### Dreizehntes Jahrhundert (10 Bände).

- Band 69. Die Kölner Königschronik. Übersett von \$ Platner. 2. Auflage neu bearbeitet und vermehrt von W. Watter bach. 1896. XV, 416 S. 8,-
- **Band 70.** Die Jahrbücher von Sanct Jacob in Lüttid Die Jahrbücher Lamberts des Kleinen. Die Jahrbücher Reiner: übersetzt von C. Platner. 1896. X, 121 S. 2,5
- **Band** 71. Die Chronik Arnolds von Libed. Übersetzt vo J. C. M. Laurent. Wit einem Borwort von J. M. Lappenber 2. Auflage neu bearbeitet von B. Wattenbach. 1896. XII, 373 S. 6,-

- Band 72. Die Chronik des Albert von Stade. Übersett von F. Wachter, ergänzt von W. Wattenbach. 1896. VIII, 133 S. 2,50
- **Band 73.** Auszüge aus ber größeren Chronik des Matthäus von Paris. Überset von G. Grandaur und W. Wattenbach. 1896. IX, 311 S. 5.—
- Band 74. Die Jahrbücher von Marbach. Übersett von G. Grandaur. 1896. VIII, 64 S. 2,—
- Band 75. Annalen und Chronik von Kolmar. Übersett von H. Pabst. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattenhach. 1897. XVI, 248 S. 4,50
- Band 76. Die Jahrbücher von Genua. Erster Band. Überssetzt von W. Arndt. 2. Auflage neu bearbeitet von W. Wattensbach und D. Holber-Egger. 1897. XXXIV, 347 S. 6,—
- **Band 77.** Die Jahrbücher von Genua. Zweiter Band. Übersett von G. Grandaur. 2. Ausgabe mit Berichtigungen und Register versehen von O. Holber-Egger. 1898. XXIV, 207 S. 4,—
- Band 78. Die Werke bes Abtes Hermann von Altaich nebst ben Fortsetzungen seiner Jahrbücher und anderen Altaicher Aufseichnungen. Übersetzt von L. Weiland. 2. Auflage neu bearbeitet und vermehrt von D. Holbersegger. 1898. XX, 288 S. 4,—

### Vierzehntes Jahrhundert (8 Bänbe).

- Band 79. Leben Kaiser Heinrichs VII. Berichte der Zeitsgenoffen über ihn, übersetzt von W. Friedensburg. Erste Hälfte. 1898. VI, 583. (Mit 55 S. Einleitung.) 1 Stammtafel. 8,—
- **Band 80.** Das Leben Kaiser Heinrichs VII. Berichte ber Zeitgenossen über ihn, übersetzt von W. Friedensburg. Zweite Hälfte. 1898. XX, 206 S. 4,—
- Band 81. Quellen zur Geschichte Ludwigs bes Baiern. Erfte Hälfte. Übersetzt von W. Friedensburg. 1898. XI, 138 S. 3,—
- **Band 82.** Quellen zur Geschichte Lubwigs des Baiern. Zweite Hälfte. Übersetzt von W. Friedensburg. 1898. XIV, 177 S. 3,50
- **Band 83.** Kaiser Karls IV. Jugenbleben, von ihm selbst erzählt. Übersetzt von L. Delsner. 1899. XXXII, 132 S. Mit 4 Stammtafeln. 3,—
- **Band 84.** Die Chronif des Mathias von Neuenburg. Übersetzt von G. Grandaur. Mit Einleitung von L. Weiland. 1899. XXVIII, 292 S. 8,—
- Band 85. Kaiser- und Papstgeschichte von Heinrich bem Tauben (früher Heinrich von Rebborf). Übersett von G. Grandaur. 1899. XI, 107 S. 3.—
- **Band 86.** Das Buch gewisser Geschichten von Abt Johann von Victring. Übersett von W. Friedensburg. 1899. XXIV, 338 S. 6,—

### Fünfzehntes Jahrhundert (4 Banbe).

- Band 87. Das Leben König Sigmunds, von Eberhar's Windede. Übersett von v. Hagen. Mit Nachträgen von D. Hol ber-Egger. 1899. XXIV, 338 S.
- Band 88. Die Geschichte Kaiser Friedrichs III. von Aenea: Silvius. Übersetzt von Th. Jigen. Erste Hälfte, 1899. LX 285 S.
- Band 89. Die Geschichte Kaiser Friedrichs III. von Aenea Silvius. Übersett von Th. Ilgen. Zweite Hälfte. 2 Bl. 340 S. 6,-
- Band 90. Die Geschichte Friedrichs III. und Maximilians I von Joseph Grünped. Übersett v. Th. Ilgen. 1899. XIX, 72 S. 2,5

Die Fortsetzung erscheint nicht mehr streng nach Jahrhunderte geordnet, sondern in zwangloser Reihenfolge je nach Wichtigkei und Interesse.

- Ausführliches Namen- und Sachregister der seither erschie nenen Bände 1—90, bearbeitet u. herausgegeben v. d. Berlags buchhandlung 1911, 87 Seiten. 1,50, kartoniert 2,–
- Band 91. Leben bes Bischofs Benno II. von Osnabrüs von Norbert Abt von Jburg, in deutscher Bearbeitung von Pkangl, o. Professor in Berlin. Als Anhang: ausführliches Namen und Sachregister zu Band 1—90. 1911. XVIII, 65 Seiten v 88 Seiten.

Im Druck bez. in Bearbeitung befinden sich zurzeit:

- Band 92. Die Briefe des heiligen Bonifazius. Nach de Ausgabe der Monumenta Germaniae in deutscher Bearbeitung von M. Tangl, o. Professor in Berlin. ca. 3,— bis 4,—
- Band 93 und 94. Die Chronik des Minoriten Salimben von Parma. Nach der Ausgabe der Monumenta Germaniae it deutscher Bearbeitung von A. Doren, a. o. Professor in Leipzig Pro Band ca. 250—300 S.
- **Band 95 und 96.** Lebenserinnerungen des Eneas Silviu nach der bisher ungedruckten Originalhandschrift in Rom bearbeite von R. Wolkan, Professor in Wien. Pro Band ca. 5,–

Beitere Bände in Borbereitung.

### Register.

### Abfürzungen.

Aebtn. — Aebtissin. Agn. — Königin. **Bgr.** — Burggraf. Kgr. — Königreich. Br. — Bruder. Kl. — Kloster. Abgr. — Landgraf. Fl. — Fluß. Gr. — Graf. M. — Mutter. Grfn. — Gräfin. Mf. = Markgraf. Hl. — Heiliger. Pfgr. = Pfalzgraf. Hz. = Herzog. S. — Sohn. Hzn. — Herzogin. Schw. — Schwester. R. — Kaiser. St. = Stabt. T. = Tochter. Ksn. — Kaiserin. Kg. = König. V. = Vater.

NB. Die fettgebruckten Zahlen geben an, daß die betr. Namen in dem genannten Bande befonders eingehend behandelt find.

### Bearbeiter bez. Überfețer.

Abel, Otto 11. 14. 16. Arnbt, Wilhelm 13. 76. Bübinger, Wax 28. Cofte, D. 3. 6. 7. 10. Doren, A. 93. 94. Dümmler, Ernft 27. Gberhard, Wilhelm 50. Friedensburg, W. 79. 80. 81. 82. 86. **G**iesebrecht, Wilhelm von 8. 9. Grandaur, G. 14. 25. 31. 47. 49. 52. 65. 66. 67. 68. 73. 74. 77. 84. 85.

Sagen, von 87. Hellmann, Siegmund 8. 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Hellmann, Siegmund 8. 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Hellmann, Siegmund 8. 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub>. Hellmann, S. 43. Hellmann, S. 43. Hellmann, S. 45. 40.

**J**acobi, Reinhard 15. Jaffé, Philipp 31. 50. Jasmund, Julius von 19. 20. 24. 30. Jlgen, Th. 88. 89. 90. **R**ohl, Horst 57. 58. 59. 60. Lappenberg, J. M. 22. 44. 56. 71. Laurent, J. C. M. 14. 22. 39. 44. 56. 71. **M**artens, Wilhelm 5. Meyer von Anonau, G. 38. Müller, Ernft 20. **R**obbe, K. 42. Delsner, Ludwig 83. Osten=Sacen, Freiherr Karl v. der 29. 37. **P**abst, H. 75. Pflüger, W. 41. 51. Pfund, Th. G. 18. 32. Platner, Karl 69. 70.

Potthast, A. 12. Prug, Hans 55. **M**ehbant, C. 23. Richter, B. 21. Robenberg, Karl 4. Cacten f. Osten=Sacten 29. Schmeidler, B. 56. Schottin, Reinhold 33. Strebigki, J. 39. **Z**angl, M. 91. 92. **W**achter, Franz 72. Wattenbach, W. 1. 11. 12. 14. 16. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 26. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 39. 40. 41. 42. 43. **44**. **45**. **48**. **50**. **51**. **52**. **53**. **54**. 55. 56. 61. 62. 63. 64. 65. 69. 71. 72. 73. 75. 76. Weiland, Ludwig 46. 78. 84. Winkelmann, Eduard 36. 48. 53. **54.** 61. 62. 63. Wolkan, R. 95. 96.

### Namen= u. Sachregister.

Q

Auchen (Aquisgranum) 17. 18. 19. 20. 23. 24. 26. 37. 42. 46. 49. 50. 52. 53. 54. 57. 59. 63. 67. 68. 69. 70. 74. 84. 86. 88. 89. Aaron s. Harun. Abälard, Beter 59. Abderrahman, Kalif v. Spanien Abel, K. v. Dänemark 72. Abobriten 17 f. a. Obobriten. Abraham, Jakobsens Bericht v. J. 973 33. Absalon, Erzb. v. Lund 71. Abulaz, Kg. v. Spanien 17. Accaron, Acra, Acon, Accon, St. Jean d'Acre 58. 69. 71. 74. 76. 77. **86**. 88.

Acqui, St. 76. Abalberht, Gr. 33. Abalbero, Mf. v. Öft 51. Abalbero, Reffe v. hl. Dudalrich 31 b. Abalbero, B. v. Augsburg 31b. Adalbero, Albero, Erzb. v. Ham= burg 56. Abalbero, B. v. Laon 37. Adalbero, B. v. Meg 37. Adalbero, Abt v. Nienburg, **B. v.** Basel 63. Adalbero, Erzb. v. Reims 37. Adalbero, B. v. Würzburg 43. 45. 47. 48. 49. 51. Adalpert, Adalberi, Adilpert, Albert. Adalbert, S. Berengars II. 28. 29.

Abalbert v. Babenberg 33. Abalbert v. Babenhausen 27. Adalbert III., Gr. v. Bojen, S. Bertholds, Vogt v. Altaich 78. Abalbert IV., Gr. v. Bojen, S. Abalberts III. 78. Adalbert, Gr. v. Calw 48. Adalbert, Mf. v. Osterreich 46.53. Adalbert (Adelbert), Gr. Tridentiner Tal 51. Adalbert (Adelbert) II. v. Ballenstedt, der Bär, Mf. der Lausit u. Nordmark f. Albrecht. Abalbert I., Erzb. v. Bremen **43**. **45**. **72**. Adalbert II., Erzb. v. Bremen 72. Adalbert, B. v. Freising 60. Abalbert, Erzb. v. Hamburg 44. 56. Adalbert, (Abelbert, Albert) I., Erzb. v. Magdeburg 52. 56. 63. Abalbert I. (Abelbert), Erzb v. Wdainz 51. 52. 53. 54. 59. 63. **65 66**. **69**. Abalbert II. (Abelbert), Erzb. v. Mainz 52. 69. Abalbert, B. v. Prag 34. 63. hl. Woitisch, Wogtech 65. 66. Adalbert, sein Leben v. Johannes Canaparius 34. Abalbert, Abt v. Weißenburg, dann erfter Erzb. von Magdeburg 28. 43. Ungen. Verfasser der Forts. d. Regino. Abalbert's Mission nach Rußland 28. Abalbert, Albert, Erzb. v. Salzburg 66. 67. Abalbert, B. v. Worms 47. 48. Abaldag, Erzb. v. Hamburg 44. 56. Abalgar, Erzb. v. Hamburg 22. Abalger (Alger), Priefter 37. Abalgis, Athalgis, Algis, S. v. R. Desiderius 15. Abalgis, Hz. v. Benevent 27. 57.

Adalhard I., Abt von Corbeia 22, 25. Adalhard II., Abt v. Corbeia 25. Abalheid, (Abelheid), Der Kin. Leben von Odilo von Cluny 35. 28. 31 a. 32. 33. 54. 63. Abalheid, Grfn. v. Turin 48. Adalheid, Gem. Otto I. 38. Apaloald, Aploald, Longobardenkg. 15. Abalpert f. Abalbert. Abalward b. Aeltere, Bisch. v. Gothien 44. Abalward d. Jüngere, Bisch. v. Sictona 44. Abanis, Geschichte b. Erzbischöfe v. Hamburg 44. Abam von Bremen, Hamburg. Rirchengeschichte 44. Adda, Addua 60. 66. 67. Abdula, Aebtn. v. Pfalzel 14. Abela (Abala), T. d. Gr. Lambert v. Löwen verm. mit Mf. Dedi v. d. Lausit 43. Abelais, **R**gn., später Gem. Wilelms, Gr. v. Arles 37. Adelbert s. Adalbert. Abelhard, Gr., Anh. Karls d. Gr. 20. Abelelm, Gr. v. Artois 37. Adelheid, Aebtn. v. Quedlinburg 36. Adelhog, Adhelhog, B. v. Hildesheim 62. Abbelstan, Kg. v. England 37. Abemars Zusat z. d. Lorscher Annalen 17. Adersheim 62. Adhemar s. Astronimus. Adilburc, Adalberts von Prag **M**. 34. Adleyta, Gem. H. Sobezlaus I. 66. Admund, Rloster 55. Abolf, Gr. v. Nassau, röm. **Ag.** (1291—1298) 75. 78. 81. **84.** 85. 86. Ueberf. seiner Leiche nach Spener 80.

Gr. Apole III., IV., IV., VI., v. Berg 69. - VII. 69. 84. Abolf, Gr. v. Dassel 71. Abolf I. Gr. v. Holstein 56. Abolf II., Gr. v. Holstein 56. Abolf v. Rassau, Gr. 87. Abolf II., Gr. v. Schauenburg 71. 72. Abolf III., Gr. v. Schauenburg 71. 72. Abolf, Abold, Erzb. v. Köln 68. 69. 70. 71. 72. Abrian IV. Papst s. Habrian IV. Abrianopel, Habrianopolis 3. 52. Abriatische Meer 7. Abuatuker 1. Abvokati de Columbiano (Advocati di Corrobiano) v. Bercelli 79. Aeda, Gem. Billungs 32. Aebilberct f. Ethelbert. Aebilfrib, Rg. b. Northumberland 10. Aeduer (Haeduer) 1. 2. Aegidius (Egidius), Befehlshaber in Gallien 8. Aegil s. Eigils Leben. Aegypten, Aegypter 69. 71. Aemilia [. Emilia. Aeneas Silvius, Gesch. Kaiser Friedrich III. 88. 89. Aeresburg, St. an b. Diemel 17. Aetius, Felbherr u. Staatsmann d. röm. Reichs 5. 8. Afbabal f. Levealmerabus. Ufra, hl. 31 b. 49. Afrika 5. 6. 7. 88. 89. Agathias, Historien 7. Agelmund S. Ajos, Ag. b. Longobarden 15. Agerich, B. v. Verbun 8. 9. Agila, Kg. b. Westgoten 8. Agila, Gesandter Kg. gils 8. Leuvi-Agilulf, Aggo, Ago, Ra. d. Longobarden 11. 15. Agius, Br. d. Aebtn. Hathumoda 25.

Agnes, Agna, Gem. Heinrichs III., T. Wilhelms, Gr. v. Provence (Poitiers) 46. 47. 51. **53**. **54**. Ugnes v. Defterreich, Gem. Rg. Anbreas III. v. Ungarn 84. 86. Agnes, Kin., Wwe. Heinrichs IV. **42**. **43**. **45**. Agnes, T. Heinrichs IV., Gem. Friebrichs I. v. Schwaben 59. Agnes, T. Kg. Prziemys I. Otatar 66. Agnes von Böhmen, T. Rg. Prziemys II. Otakar 86. Ugnes, Hig. v. Baiern, Stammbaum 78. Ago s. Agilulf. Ugricola des Tacitus 2. Gem. v. Germa-Agrippina, nicus 2. Agrippinenser 2. Aigil s. Eigil. Aistulf (Haistulph), Longobardenřg. 11. 15. 17. Akton s. Accaron ober Ptolemais. b'Alagna s. Bucrezia. Alahis, **K**g. 15. Mamannien 3. 7. 8. 11. 17. 23. 28. 31 b. 41. 42. 47. 48. 49. **57. 58. 59. 60. 69.** Alanen 5. Marich (Halarich), Westgotenkg. 5. 6. 7. 8. 10. Alba, St. in Ligurien 76. 88. Alba, das andere (graeca) Taurinum-Belgrad 89. Mban s. St. Aban. Albanus, Scala v. Berona 79. Albasio, Ugo de 79. Albenga, St. an d. Riv. d. Po-nente 76. Alberghetti, Cortusische Chronik 79. Albero, Domprobst von Mes, Erzh. v. Trier 64. Albero, s. a. Abalbero.

Albert f. a. Albrecht u. Abalbert. Albert II./IV., Gr. v. Calw 68. Albert, Gr. v. Dachsburg 74. Albert I. (Burchard), Gr. v. Hohenberg und Haigerloch 75. 84. Albert II., S. d. Bor. Gr. v. Hohenberg 84. Albert III., Gr. v. Hohenberg, erw. B. v. Würzburg, seit 1349 B. v. Freising 84. Albert, Gr. v. Moha 70. Albert I., Hz. v. Sachjen, S. Hz. Bernhards 75. 78. Albert de Malavolta, Bolognese, Pobesta v. Genua 77. Albert I. v. Hohenfels, B. Eichstadt 85. Mbert, Domherr v. Bremen, B. v. Livland 72. Albert I. (von Löwen), erw. B. v. Lüttich 70. 74. Albert II. (von Cuc ober Cupt, Archidiakonus), B. v. Lüttich Albert v. Retest, Domprobst v. Lüttich 70. Albert I., Erzb. v. Mainz 88. Mbert II., Erzb. 88. Mbert, B. v. Regensburg 75. 78. Albert II. v. Hohenlohe, B. v. Würzburg 84. 85. Albert, Abt von Stade, Chro-nik 72. Albertinus Mussatus, Kaisergeschichte 79. Albertinus Mujsatus, Ludwig b. Bayer 82. Albertus, Scotus v. Pracenza 79. Albia, Albis s. Elbc. Alboin, Longobardenkg. 8. 15. Albrecht (Albert) I., (Hz. von Desterr.), Rg. 1298—1308 75. 78. 79. 81. 84. 85. 86. Ueberf. s. Leiche nach Speper 80. Albrecht II. (der Weise oder Lahme), Hz. v. Desterreich (1308—1358), S. d. Vor. 81. **84.** 85. 86.

Albrecht II., Kg. 1438—1439 88. **89**. Albrecht, Mf. v. Brandenburg 72. **88. 89.** Albrecht III. von München 89. Albrecht (Abalbert, Albert) der Mf. d. Niederlausit Bär, (Sachien) 52. 54. 55. 56. 61. 63. 67. 68. 69. 72<sub>.</sub> Albrecht IV., H. v. Desterreich 87. — V., 87. — VI., 88. 89. Albrecht II. v. Orlamunde, Gr. v. Holstein 72. Albrich, B. v. Utrecht 14. Albwin, Priester 55. Alduin f. Altuin. Alberich, Bischof 25. Albenburg, Olbenburg in Bagrien 56, s. a. Olbenburg. Alemannus, Elemanus, Bifan. Ronful 76. Alessandria, St. i. Oberitalien *69.* 76. 77. Alexander, Senator 7. Alexander II., (B. Anshelm v. Lucca), Papst (1061—73) 43. 46. 47. 48. 51. 65. 66. Alexander III., Papst (1159—81) 52. 56. 58. 60. 61. 63. 67. **68. 69. 71. 72. 74. 88.** Alexander IV., (Rainald Kardinalb. v. Oftia), Papst (1254 bis 1261) 66. 72. 73. 77. 78. Alexander, hl., Uebertragung 21. Mexander, Wunder bes hl. 21. Alexander v. Gravina 59. Alexandria, s. Alessandria. Alexius, oftrömischer R. 48. 51. Alegius II., Komnenus, oftröm. Raiser 71. Alexius III., oströni. R. 69. 71. Alexius IV., oftröm. R. 58. 69. Alexius, böhm. Gr. 65. Alexius u. Bonifacius, Kl. b. 34. Alexius, Propst v. Olmus 66.

Alsons I., Kg. v. Portugal 63. Alfons X., Ag. von Kastilien, röm. Ag. (1257—1273) 73.75. *77.* 86. Alfons, Kg. von Sizilien und Meapel 88. 89. Alfonso de Borgia s. Cali= stus III. Papst. Aligern, Tejas Br. 7. Alfuin, Leben bes B. Willibrord 14. Allabroger 1. Allighieri s. Dante. Almus, Almusa, Br. Ag. Colo= manns von Ungarn 65. Alpen, Alpenpässe 1. 47. 54. 58. *59. 63. 67. 69. 75. 85.* Alsleben, Alesleve 54. Altaha Altaich s. Nieder=Altaich **4**0. Altaich. größeren Jahrdie bücher 46. Altaicher Aufzeichnungen 78. Altaicher Bögten, von den — 78. Alt-Corbeia Kl. in Frankreich 25. Altborf, Geschlecht ber — 68. Altfrid, Leben Liudgers, B. v. Münster 14. Altfrid, Aeltfrid, B. v. Hildesheim 40. Altmann, Abt, Reise nach Cambrai 78. Altmann, B. v. Passau 47. 48. Altorf, Altborf 68. Amadeus (V. d. Große), Gr. b. Savoyen 79. 80. Amalafrida (=frigda), Theoderichs Schwester 7. Amalarich, Kg. d. Westgoten 7. 8. Amalasuntha, Kgn. T. Theoderichs 7. Amalberga, Gem. Jrminfrids 33. Amaler, Fürstengeschlecht ber Ostgoten 5. Amand s. Huchald von St. 13. Ambiorix 1.

Amedeus v. Savoyen s. Felix V. Amelius, Aus s. Leben Amicus, Aus f. Leben 15. Amicus Grillus, Genuese 76. Amicus Streiaporchus, Genuese **76**. Ammatas 6. Ammianus Marcellinus 3. Unaclet II., Gegenpapst (1130 bis 1138) (Peter, Carb.) 52. 54. 57. 63. 64. 68. Anagni, Anagnia 60. Anastasius, röm. Kaiser 7. Anastasius IV., Papst (1153 bis 1154) 61. Ancona 7. 60. 69. 82. Andarchius, Beamter Ag. Sigiberts 8. Andegavi (=um, =is), s. Angers. Andernach 70. Andrea, St., Kl. a. d. Berge Sorakte 15. 26. Andreas, Ag. v. Ungarn (1046 bis 1060) 49. 65. Andreas II., Rg. v. Ungarn (1205—1235) 69. 74. Andreas III., Ag. v. (1290—1301) 84. 86. Ungarn Andreas, Ag. v. Apulien 85. Andreas, Erzb. v. Lund. 71. Andreas, B. v. Olmüt 65. Andreasius, Rubeus, zu Parma 83. Andriolus de Mari, S. d. Ansaldus 76. Andronicus, griech. Kaiser 71. Angeln, Anglien f. England. Angelpeck, Thomas, Kanonikus zu St. Stephan in Wien 89. Angers (Anbegari, Anjou) 8. 9. 24. 57. Angilbert, Gr., Abt v. Kl. St. Riquier 20. Angilram, B. v. Met 17. Angleheim f. Ingelheim. Anglien f. England. Anjou f. Angers und Kuleo.

Anna v. Desterreich (T. Kg. Friedrichs d. Schönen), Gem. Gr. Johanns v. Görz 86. Anna v. Zähringen, Gem. d. Gr. Ulrich v. Kyburg 84. Anna, 2. und 3. Gem. d. rom. Rgs. Rarl IV. 85. Annalen f. a. Jahrbücher. Annalen b. Genues. Bartholomaeus 76. Annalen d. Genues. Cafarus 76. Annalen von Fulda und Xanten Annalen d. Chronik von Kolmar 75. Annalen, Kl. Lorscher 17. Annalen d. Genues. Marchijius 76. Annalen, Meter 17. Annalen, b. sogenannten Razarianischen 17. Annalen d. Kanzlers Obertus Annalen d. Genuejen Otobonus Annalen v. Paderborn s. 3. u. 4. Fortsetz. d. Jahrb. v. Hildesheim 53. Annalen v. St. Alban s. 3. Forts. d. Jahrb. v. Hildesheim 53. Annalen von St. Bertin und St. Baast 24. Annalen, b. größeren b. Parma 83. Annalen des Tacitus 2. Annalen eines Ungenannten 77. Unnalist, der sächsische 54. Annibaldi von Rom 79. Anno (Hanno), Propst v. Goslar, dann Erzb. v. Köln 43. 45. 47. 51. 63. Anno II., Erzb. v. Köln 46. Anno, B. v. Worms 63. Anonymus Valejianus, Fragmente 7. Ansaldus de Mari, Genuese, Sizil, Admiral 76.

Anscar s. Ansgar. Ansegisil, Ansegisus, Abt b. St. Mihiel, Erzb. v. Sens 24. Anselm v. Rappoltstein 75. Unfelm (Aushelm), B. v. Havelberg 59. 63. 64. Anjelin, B. v. Lucca s. Alexander II. Anselm (Anshalm), Erzb. v. Ravenna 60. 67. Ansfrid 33. Ansfrid, Priester, Reise nach Schweden 22. Ansgar, Anskar, Anscar, Erzb. v. Bremen u. Hamburg 14. 22. 44. 65, s. a. Leben Willehad v. Bremen. Anshelm, B. v. Lucca f. Papst Alexander II. Anten (Barbaren) 7. Anternach, Andernach, Anturnach 69. Antiochia 57. 59. 69. 70. 71. 74. 76. Antiochia s. Johannes von —. Antonina, Gem. Belisars. Antonius s. Primus. Antonius de Vicoaggeris (Vigodarzere) v. Padua 79. Anund, Jacob, Ag. v. Schweben 44. Apennin 59. 89. Apulien 41. 52. 54. 57. 58. 59. 62. 67. 68. 69. 70. 71. **72.** 73. 74. 76. 77. 78. 79. 82. 84. 85. 86. 88. Aguileia, Aguileya 15. 47. 57. 59. 60. 74. 83. 86. Aguitanien 1. 11. 16. 17. 19. 20. 23. **24.** 37. 57. Araber 43. Aragonien 77 Kgr. Kg. v. — 86. 88. 89. j. a. Rg. Alfons v. Sizilien. Arbogart, Anführer b. Römer 8. Arbona, fester Plat 12.

Arbusan, Arhusin, Harusa, Aarhus 44. Arcadius, röm. K. Arbennen 1. 11. 17. Arbaars Reise nach Schweden 22. Aredius oder Aridius, Abt im Gebiete Limoges 9. Arenzano an d. Riv. di Ponente 76. Arelat, regnum Arlacenje 75. Arezzo, Aretium 79. 80. 82. Aribert, Erzb. v. Mailand 53. **54**. **63**. Aribo, Erzb. v. Mainz 38. 40. 49. 53. Arichis I., II., Arigis, Arogis, H. v. Benevent 15. Ariminum, Stadt, j. Kimini. Arivald, Rg. 15. Ariovist 1. Aripert I., II., Longobardentge. 15. Arkabius 6. Arles (Arelatum) 8. 9. 60. 76. Arloti s. Jakobus. Armagnacs, die, im Elsaß 88. Armenier 7. Arminius (u. Gem. u. Sohn) 2. Arnald 33. Arnald de Frangeriis, Card. B. v. Sabina, Legat 79. 80. Arno, Fl. u. Arnothal 79. 80. 82. v. Brescia Arnold (Brizia) Geistlicher 59. Arnold I., Erzb. v. Köln 69. Arnold II., Erzb. v. Köln 59. Arnolds v. Lübeck Chronik 71. Arnold, Erzb. v. Mainz 52. 61. **63. 69**. Arnold v. Seelenhofen, Erzb. v. Mainz 60. Arnold, Abt v. St. Johann u. v. Nienburg 63. Arnold, Erzb. v. Trier 73. Arnolf, Arnulf, B. v. Halberstadt **36. 39**. Arnolf, B. v. Toul 38.

Arnolf (Arnulj), Abt v. Hersfeld 40. Arnsberg 64. Arnulf f. Arnolf 36. Arnulf v. Kärnten, Rg. u. R. (887—899) (S. **R**arlmanns) **22.** 23. 24. 27. 29. 44. 57. 83. Arnulf, Gr. v. Dachau 68. Arnulf, Hz. v. Baiern (907— 937) 29. 31 b. 33. 57. Arnulf II., Pfgr. v. Babern, S. d. vorgen. 31 b. Arnulf, Gr. v. Flandern 37. Urnulf, B. v. Met 11. 15. 17. Arnulf, B. v. Orleans (Aurelianum) 37. Arnulf (Kg. Lothars Bastard). Erzb. b. Reims 37. Arobus, Geschlecht, s. Stamm-tafel zu Paulus Diakonus 15. Arras f. Annalen aus b. Aloster St. Baast 24. Arraschit s. Harun. Artabanes, ein Armenier 7. Artlenburg, jenseits der Elbe 56. Artold, Erzb. v. Reims 37. Arvern, jest Clermont-Ferrand 8. 9. 11. Arzimbold, Niccolo d' — 89. Arzenius, B. v. Orta 24. Asenberg 43. Afien 5. 88. 89. Aspar 6. Asti, St. Astesen 59. 67. 76. 77. **79**. 80. Astronomie s. Gerbert, Erzb. v. Reims 37. Astronomus, das größere Leben R. Ludwigs des Frommen v. **19**. Athalarich, Entel d. Kgs. Theoderich 5. 7. Athalgis s. Abalgis. Athanagild, Rg. d. Westgoten 8. **9**. **10**. Athanarich, Ag. d. Goten 10. Attalus, Reffe b. B. Gregor v. Langres 8.

Attila, Kg. d. Hunnen 5. 8. 10. Attiniacus, St. Attigny 24. Aubert, Stephan s. Innocenz VI. Audoen, Dado, B. v. Rouen 11. Audoin, Longobardenkg. 15. Aubuin, longobard. Gefandter 7. Augia f. Reichenau. Augsburg, Augusta, Augustburg 31 b. 41. 42. 43. 46. 47. 48. **49**. **52**. **53**. **57**. **60**. **68**. **69**. 74. 81. 86. Augst (Rauracum) bei Basel 3. Augustinus, B. v. Raab 89. Augustobunum s. Autun 11. Augustunum s. Autun 37. Augustus (Octavian) 1. 2. Aulus s. Bitellius. Aura s. Effehard v. Aura. Aurelianum s. Orleans u. Arnulf 37. Auria, de (d'Oria), Genuej. Familie 76. 77. 79. Auster, Austrasier 11. Authert Reise zu den Dänen 22. Autchar, Hz. 15. Authari, Longobardenkg. 15. Autisiodorum (Augerre), Bistum 11 Autun (Augustobunum) 8. 9. 11. s. Leodegar, B. v. 11; Walter **B**. v. 37. Auximum (Osimo), fest. Plat 7. 15. Abaren 15. 17. 33. Avignon, St. 8. 9. 82. 83. 84. **85**. 86. Avitus 8. 9. Ahmo, B. v. Genf (Gebenna) 79. Azzo (S. v. Galaaz) di Visconti in Mailand 82. 83.

## B.

Babenberg f. Bamberg. Babylon (Kairo) 69. 70. 71. 72. 73. Bachilio (Bacchiglione), Fl. 79. Baben, Mf. v. 84. Babesleve (Dorf) 62.

Badurad, B. 25. Baiern, Chronik ber Hze. v. 81. Baiern (Bajoarien) 13. 15. 17. 19. 20. 23. 24. 28. 29. 31 b. 33. 39. 41. 42. 43. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 52. 53. 54. 56. 57. 58. 59. 60. 63. 65. 66. 68. 69. 74. 78. 81. 82. 84. 85. 86. 88. Bailardinus de Nogarolis, v. Berona 79. Balatrone f. Marco. Baldicio (Baldizo, Baldezo, Baldizinus) Ususmaris, Genuese 76. Balduin (Gr. v. Boulogne) **A**g. v. Jerusalem 57. 69. 70. 71. 76. Balduin I. v. Flandern 24. Balduin II. v. Flandern 24. Balbuin V., Gr. v. Flandern 43. 46. 51. 71. Balbuin VI., bejsen S. 43. 46. Balduin ber Mutige, Gr. v. Hennegau 70. Balduin IX., Gr. v. Flandern u. Hennegau, eister latein. Kaiser v. Konstantinopel 58. 69. 70. Balduin der Falsche v. Flandern Balduin v. Luxemburg, Erzb. v. Trier (Br. K. Heinrichs VII.). Aus seinem Leben 79. 80. 84. 85. 86. Balbuin, Balbewin II., B. v. Utrecht 69. Balthafar de Cassa, Joh. XXIII., Papit. Balthilbe, Leben der Frankenkönigin 11. Bamberg (Babenberg) 29. 41. 42. 43. 46. 47. 49. 51. 52. **53. 54. 55. 56. 57. 59. 60.** 63. 65. 69. 70. 71. 72. 74. 78. **85**. Barbara, Grin. Cilly, Gem. R. Sigmunds 87.

Barbatio 3.

Barbatus von Benevent, Leben 15. Barcelona (Barcinona) 10. 17. 18. **19**. Barden (Volfsstamm) 56. Bardo, Erzb. v. Mainz 53. Bardowieck, St. 56. Barejo, Richter v. Arborea (Ag. v. Cardinien) 76. Barnabas, Ginfiedler. Bartholomaeus, Magister, Ge= nues. Stadtschreiber, Unnalen v. Genua 76. Bartholomäus, B. v. Laon 64. Bartholomäus, Gr. v. Beglia 83. Basel (Basilea) 41. 59. 74. 75. **84.** 87. 88. 89. Basel, Jahrbücher v. Basel 75. Basilistus, Feldherr 6. Basina, T. Rg. Childerichs, Ronne im Rl. d. hl. Radegunde 9. Basle, St., Synode j. Basolus Basolus, Abtei bei Reims 37. Bataver 2. Baugulph (Baugulf), Abt von Kulda 25. Bapernmänching s. auch Merching 31 b. Beatrix, Gem. I. Bonifacius, Mj., II. Gotefrids, H. von Lothringen 46. Beatrix, Gem. Gottfrieds von Rappenberg 64. Beatrix von Burgund, II. Gem. Friedrichs I. 58. 60. Beatrix von Luxemburg, T. K. Heinrichs VII. 84. Beauvais (Bellovager, Belgivager usw.) 24. Beda Venerabilis, Kirchengesch. 10. 44. Beeheim f. Boehmen. Begginen (Beginen) 69. 75. Bél, Ag. d. Ŭngarn 46. Béla II. (ber Blinde), Kg. v. llngarn (1131—1141: 55. 66.

Béla III., Kg. v. Ungarn (1172 bis 1146) 58. 69. 71. 74. Béla IV., Kg. v. Ungarn (1235 bis 1270) 58. 66. 69. 72. 73. Béla V. 1. 78. s. Otto III. v. Niederbaiern. Belejarius, Konsul 5. Belger, Belgium 1. 2. Belgier, Belgien (Belgica) 37. **57**. Belina, Bilin, St., Fl. und Pro= vinz 65. Belisar, Heermeister d. Orients **6**. 7. Bellovager s. Beauvais. Belluno 83. Beilusbrunus de Caflello, Ge= nuese 76. Benedict, Benedikt, Benediktus. Benedict Caetani s. Bonifacius VIII. Benedict V., Papst (964) 29. 44. Benedict VI., Papst (973—974) Benedict VIII., Papst (1012—24) 44. 49. Benedict IX., Papst (1033-48) **44**. **49**. **65**. Benedict (Nicolaus Bocca) XI., Papst (1303—04) 85. 86. Benedict (Jacob Furner o. Nac= tarbi) XII., Papit (1334—42) Benedict, Einsiedler 65. Benedict v. St. Andrea, Chronik 26. Benevent 15. 17. 24. 29. 42. 43. 57, s. auch Barbatus v., Leben. Benno, B. v. Olbenburg 56. Benno II., B. v. Osnabrud 43. 47. 91. Bentivoglio, Antonio und Annibale be — 89. Beppolen, Hz. Kg. Chilperichs 9. Berchtold v. Rollern, B. v. Gich= stätt 85.

Berengar I., Mf. v. Friaul, seit 888—924 Ag. v. Italien 27. **29.** 42.

Berengar II. v. Jvrea, seit 950 Kg. v. Italien (s. a. Bernhar) 27. 29. 32. 33. 57.

Berengar (Beringar) v. Tours
48.

Berg, Gr. und Hz. von — (Abolf) 69. 87.

Berg Sorakte f. Kl. St. Andrea 15.

Bergamo (Pergamum) 60. 77. 79. 83.

Berge, St. Johannis-Kl. bei Magbeburg 63. 64.

Berhta, f. Bertha.

Berhtold v. Zeringen, s. Berthold.

Berici, Montes (Berega) 79. Bern, St., Berner 75. 84. 86. Bern, Kg. ber Schweben 22. Bern, Abt v. Reichenau 42.

Bernard von Castronovo aus Piacenza, Podesta von Genua 76.

Bernhard, Kg. v. Italien (813 bis 817), S. Pippins 17. 19.

Bernhard (Berengar II.), Kg. v. Stalien 33.

Bernhard, Gr. v. Anhalt, seit 1180 Hz. v. Sachsen 52. 71. 72. Bernhard I, Mf. von Baden 87. Bernhard II., Hz. von Kärnten (1202—1256) 86.

Bernhard II. von Lippe 72.

Bernhard, Gr. v. Plögke 52. 61. Bernhard (ber ältere), Gr. von Rageburg 71.

Bernhard II./III. (ber ältere) 71. Bernhard I. (Benno), Hz. von Sachsen 36. 44. 52. 54. 56. Bernhard II. (Benna), St. pan

Bernhard II. (Benno), H. von Sachsen 44. 54. 56. 72.

Bernhard, Hz. von Septimanien 19. 20.

Bernhard, S. Abalberts bes Baren, Hz. von Sachjen 63. Bernhard, S. d. Hermann von Sachsen 39.

Bernhard, Kardinal-Diakon und papstl. Legat 45. 47. 60.

Bernhard, hl., Abt v. Clairvaux 56. 58. 59. 66. 72.

Bernhard, B. v. Hildesheim 62. Bernhard, Abt von Marseille, päpstl. Legat 47.

Bernhard, Abt v. St. Gallen 38. Bernlef 14.

Berno, Dekan und Bischof von Hilbesheim 62. 71.

Berno, B. v. Mecklenburg 56. Bernold s. Fortset. d. Chronik Herimanns.

Bernolds v. St. Blasien, Chronik 48.

Bernward, B. von Hilbesheim, Leben 40. 53. 61. 62. 71.

Bero 18. —, Defan v. Sazawa, bann Abt von Postelberg 66. Bertefred, ein Großer in Chilbeberts Reich 9.

Bertha, Heinrichs III., Wwe. 61. Bertha, Gem. Heinrichs IV., T. d. Mf. Otto von Suja 45. 47.

Berthegunde, T. d. Ingotrude 9. Bertholds (Berhtold), Fortset, ber Chronik Herimanns von Reichenau 47.

Bertholb (Berhtolb) von Zähringen, H. von Kärnten 43. 47. 48. 51. 59. 75.

Berthold III.; Hz. v. Zähringen 84.

Berthold IV., St. v. Zähringen 58. 59.

Berthold V., Ha. v. Zähringen 58. 74. 75. 84.

Berthold, Bertold, Erzb. v. Bremen 71.

Berthold, Bertold, Abt v. Lodum, B. v. Riga 71.

Berthold II., Berchtold, B. v. Raumburg-Zeit 52. 74.

Berthold v. Schwarzfeld (Scadevelde), Bijchoj. Berthold b. Steinbrunn, Ab: b. Murbach 75. Berthold II. v. Falsenstein, Abt. Muróach 75. Bertholds v. Bucheck, B. von Straßburg, Leben 84. Bertholb 1., B. v. Straßburg 74. 75. Berthold von Zwiefalten 68. Berthramm, B. v. Borbeaux, B. v. Le Mans 8. 9. Bertin, St. Rl. 64. Bertin, St. und St. Baast, Annalen 24. Bertinianische Jahrbücher 24. Bertolinus, E. des Bonisatius, Annalen 77. Bertrada, Kgn. d. Franken, M. **R**arls d. Gr. 11. 16. 17. Bertram (Beitram), Zavata, Gr. v. Tripolis, S. d. Gr. Raismund I. v. Tripolis 76. Bertrand de Got, Erzb. v. Borbeaux s. auch Clemens V. 85. Bertrand v. Pojet, Cardinalleg. 85. Bertrand von S. Ginnes, Patriarch v. Aquileja (1334— 1350) 86. Bertrandi f. Peter B. Bertranbus, papits. Legat in d. Lombardei. 83. Besangon, Bisanz (Bisuntium) **60**. **84**. Bescelin, Bezelin Alebrand, Erzbischof b. Hamburg 44. Beffas, rom. Oberst 7. Beterlingen f. Peterlingen. Bezonez, Besig, Burg 66. Bianchi v. Tostana 79. Bierten, Schlacht bei 33. Billug, Obotritenfürst 56. Bingen 75. Biondo Flavio 88. Birca (Birka) s. Byrca.

Bisagno, Fl., Genues. Podestarie bes 76. Bisanz, Bisuntia, St. 60. 84. Biso, Bischof 25. Biterbium f. Biterbium. Bitorica, Bituricae f. Bourges. Blanca von Navara, 2. Gem. Rg. Philipps VI. von Frantreich 84. Blanta f. Margaretha. Blois s. Togo und Obo 37. Bobardia, Boppard 69. Bobbio Bobium, s. Abt. Columbanus v. Bodo von Salbere 62. Boemund, Fürst v. Tarent I., Fürst v. Antiochien 76. Boetius 59. Böhmen, Behemen, Boemanen, Benwinitha 33. 39. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 49. 52. 53. 54. 56. 57. 58. 59. 60. **63.** 65. 66. 67. 69. 72. 74. 75. 78. 81. 83. 84. 85. 86. 88. **89.** Boehmen, Des Dekan Cosmas von Prag Chronik von 65. Boehmen, Fortis. diefer Chronik 66. Bogen, Grafen von 78. Boimund, Hz. v. Avulien, Fürst in Antiochia 51. Boleslaw (Boleslaus, Bolislav), Volnische Roenige: I. der Tapfere († 1025) 39. 41. 42. **53**. **6**5. III. der Schiefmund († 1139) **65**. **66**. IV. der Krauskopf († 1173) 52. **30**. 66. 67. Boleslaw, Herzöge v. Boehmen: I. der Graujame († 967) 33. **34**. **36**. **53**. **65**. II. der Fromme oder Reusche († 999) 33. 34. 36. 53. 65. III. ber Rothaar († 1037) 52. 55. 57. 63. 65. - I., der Lange (S. Wladislaw II. v. Polen), († 1201) 65. Bolto (Polfo) v. Münsterberg — II. v. Schweidnit 83. Bologna, Bolonia, Bononia 67. 73. 75. 76. 77. 79. 80. 82. 83. 88. 89. Bonacolsi (Buonacoffi) v. Mantua 79. Bonifacius III., Mf. v. Montferrat 76. Caetani), - VIII. (Benedict Papst (1294—1303) 75. 78. 84. 85. 86. — Mf. 42. 46. - Whnfrith, sein Leben von Wilibald 13. 14. röm. Feldherr 6. Bonifacius= und Alexius=Rl. 34. **Bonn**, St. 84. Bonna, Bunna, Bonna bergl. Verona 69. Bononia s. Bologna. Bonfignoribus, Nitolaus be -, bon Silna 79. Bonusbassalus Ususmarinus, Annalen 77. Borbeaux (Burdigala) 8. 9. Borivon I., Sz. v. Boehmen 65. — II., Sz. v. Boehmen 65. 66. Borna, Hz. v. Dalmatien 17. Bornius be Samaritanis, bon Bologna, Podesta v. Padua 79. Borjo, Hz. v. Modena 89. Bosau am Ploner See 56. Bofen, aus b. Geichl. b. Brisowici 65. Boso, Buvius S., Kg. v. Burgund 24. 27. Bourges (Biturix, Biturica urbs), Bitoricae 8. 9. 11. 17. Bovo, B. v. Catalaunum 37. — Abt v. Corvei 44. Bozetecha, Gem. d. Dekan Cosmas 65. Bozata, Abt. v. Sazawa 66. Bozethec, Bozetech, Abt v. Sazawa 66. Brabant, Brabanter 70. 74. Braccio, Abel aus Perugia 88.

Bracizlaus I., II., Ho. v. Bohmen 65. 66. Braine (Brannacum, Brinnacum villa) 8. Brancaleo, Senator v. Rom 73. Branda, Kartinal s. Placentinus. Brandenburg, Branteburg 52. 54. 64. 66. 78. 84. 85. 86. Branthog, B. v. Halberstadt 40. Bratizla, Hz. v. Boehmen 46. (s. a. Bratizlav). Braunschweig, Bruneswich 61. 62. 70. 71. 72. Brazolum (Bracioli) 79. Breisad), Brisacum 75. 84. Bremen s. a. Abam von; Willihad v. 14. 22. 44. 52. 54. **56. 69. 71. 72.** — Bistum, Vereinigung Hamburg 22. – Münz- und Marktrecht 22. (Brissia, Briffienfes, Brescia -Brixia, Brixienses) 15. 60. 67. 69. 73. 76. 77. 79. 80. 83. 84. 86. 88. 89. Breslau 83. Breusch, Brusca, Fluß 84. Brezizlav, Hz. v. Boehmen 42. Bricius, B. v. Tours 8. Brionde, Grab u. Kirche b. hl. Julianus 8. Britannien, Britannen, Briten 1. 2. 8. 9. 10. 11. 18. 19. 24. 27. 44. Brizen (Brixinora, Brixiensis) *5*9. 60. Bructerer 1. 2. Brügge, St. in Flanbern 87. Brun s. a. Bruno. — Erzb. v. Köln (Heinrichs I. Sohn) 33. — Erzb. v. Trier 51. 69. — Liudulfs S. 33. - Otto I. S. 33. Brundrut s. Pruntrut. Brunechilde 11.

Brunesiteshujen (Brunshaufen) Brunichilde, Gem. Kg. Sigiberts 8. 9. Brunn f. Candidus 25. Brünn, Bruingfo 66. Brunos Buch bom Sächsischen Ariege 45. Bruno, Priefter (z. Beit Bice-lins) 56. — Brun, B. von Augsburg 40. (Br. Rg. Heinrichs) 41. 49. 51. - b. Rärnten f. Gregor IV. — Erzb. von Köln 32. 69. 71; Leben des - von Ruotger 30. — II., Erzb. von Röln 52. 54. 69. — III., Erzh. von 52. Röln 69. 70. 72. 74. — IV., Erzb. von Köln 52. **69**. 70. — Abt von Lorich, Erzb. Köln 37. — Gegenbischof von Met 48. — Brinno, Bischof v. Olmütz (1245—1281) 66. 75. 86. — B. v. Toul f. Leo IX. — s. Gregor V. Brunshausen 25. Brunwart (Bruwart) Winbeckes Diener 87. Brusamantica, Brugamantica s. Henricus. Brusciati (Brusach), Thebaldo, von Brescia 79. 80. Brzieczlaus f. Heinrich, B. v. Prag. Buccanigra, Genues. Familie 77.

Bucco (j. a. Burchard II.), Propst

- der Bergeltung, fiehe Luid-

Buched, Grafengeschlecht, f. a.

Buch gewisser Geschichten 86.

prands Werke 29.

Berthold v. 84.

v. Goslar, B. v. Halberstadt

Bücher Geschichten f. Nithards 4. 20. - Geschichte, j. Richers 37. Bücken bei Hona, Kloster 22. Buda(=Pest) 88. 89. Buggezlaw v. Pommern 56. 71. Buanacossi, die, v. Mantua 82. Buczko v. Wilharticz 83. Bula, Bulla, Ebene bon 6. Bulgaren (Bulgaren) 17. 19. 23. 27. 29. 33. Burchard s. a. Purchard, Hz. v. Schwaben (917—926) 29. 31 b. 38. — B. v. Basel 47. — B. v. Cambrai 64. — B. v. Halberstadt 43. 45. — II. (j. a. Bucco) B. v. Halberstadt 54. — B. v. Met 75. — I., B. v. Straßburg 74. Burghausen, St. 78. Burgund 8. 9. 11. 17. 19. 23. 24. 29. 41. 42. 47. 49. 53. 57. 58. 60. 69. 75. 86. 87. 88. 89. Burgunds Beitgeschichte Wipo 41. Burgunder 7. 8. 10. Burgundische und Italien Fürsten j. Stammtafel Italienische Quidprands Werken 29. Burgundzonen 5. Butelin, Sz. ber Alamannen 7. Butrinto f. Nikolaus von. Butue, Gobeschalks S. 56. Byrca (Birca, Birta), Hafenstadt 22. 44. Bhzakium 6. Byzanz 6. 7.

**6**.

Cabillonum f. Châlon. Cabalus (Kadalo), B. v. Parma, Gegenpapst Honorius II.46.47. Cabold d. Waise, Ritter 66. Caecina, Alienus 2. — Aulus 2. Caefars Gallischer Krieg 1. Caefar, Julius 1. 2. Caesarea, St. im hl. Lande 76. Caetani f. Bonifacius VIII. Cafarus v. Caschifellone, Genuese 76. — Buch v. d. Befreiung bes Morgenlandes 76. - Annalen v. Genua 76. Cagliari, St. 76. 77. Cahors, Cathurcum (Caburci, Cadurcensis urbs) St. 8. 9. Cajus Caligula 1. 2. Calabrien f. Kalabrien. Calais, Kalis, Hafenstadt 84. Califtus (Caligt) II., Papst (1119 —1124) (Guido, Erzb. v. Vienne) 51. 52. 53. 54. 55. 56. **57. 61. 63. 64. 69. 70.** - III. (Alionjo be Borgia), (1455-58)Papst **58. 69**. 89. Cambrai, Cammerik St. 64. Camerino St. 29 s. a. Wido. Camina s. Rammin. Camini v. Treviso 79. Campanien s. Rampanien. Canaparius, B. Abalberts Leben 34. Candibus, Priefter und Mönch von Kulda 25. Canisgrandis siehe Francescus della Scala. Canninefaten 2. Canossa, Heinrichs IV. Demütigung 45. Canterburh f. Dorubernum. Cantia(-um) Kent 10. Capet s. Hugo 37. Capetinger Stammtafel 37. Capistrano s. Giovanni ba. Capitevaccae, Zambonetus be, (Capodivacca) von Padua 79. Capitol (Campidoglio) 80. Capitular bon Paderborn 17. Cappadocier ber, Notar 84. Cappell s. Hartung de —.

Caprae, Ort 7. Carcasson St. 7. Carentiner j. Kärnten. Cariciacus f. Kiersy. Carnuten 1. Carnotum (Chartres) St. 37. Carolina f. Majestas. Carthago (nova, Spartaria-Carthagena) 10. Cascianum f. St. Cascianus. Casimir III., Rg., siehe Razimir. Tasinus (Montecasino) 34. Cassino, de, s. Marchisinus de —. Cassius, Dio, römische schichte 1. 5. Castello, Episcopalkirche in Benedig 85. Castilien 77., Kg. v. 86. Castione, Johannes be — 79. Castone della Torre, Erzb. v. Maisand (1308—1316), Patriarch v. Aquileja (1316 bis **1318**) 86. Castruccio de Castrane degli Interminelli von Lucca 82. Casulae, Casale (Casoli) 79. Casus sancti Galli j. Ekkehart IV. 38. Catalaunum siehe Châlon=sur-Marne siehe auch B. Bovo. Cathurcum f. Cahors. Catillus, Anführer der Normannen 37. Catulus, Q. Lutatius 1. Causoste, Burg 37. Cautius, B. zu Arbern 8. Cavalcabò, Mf. v., aus Cremona Celestin, Papste f. Coelestin. Cenomannia, Cinomanis f. Le Mans. Cenomannische Kirche s. Le Mans. Centebald f. Zwentebold. Cerialis, Petilius 2. Cermenate f. Johannes be -. Cerruglio (unweit Pietrasanta) 82. Châlon-sur-Saone (Cabillonum, Cavillonensis urbs) 8. 9. 11. **24**. 37. Champagne 9. 49. Charibert, Kg. d. Franken 8. 9. Chartrer s. Carnotum und Odo **37**. Chatten 1. 2. Chauker 2. Chela (Chelles), Synode zu 37. Chelandien, große Kriegschiffe ber Griechen 29. Chelles s. Chela. Cherusker 1. 2. Childebert I./II., Kge. d. Franfen 7. 8. 9. 10. 11. Childebrand, Hz., Br. Karl Mar= tells 11. 17. Childepert, Frankenkg. 15. Chilberich (Hilberich), Kg. der Franken 8. — II. 11. — III. 11. 16. 17. Chilperich (Hilperich), Rg. der Franken 8. 9. 11. — II. 11. Chilperichs und Sigiberts Nachkommen s. Stammtafel Ub. zu Gregor von Tours 8. Chlodechilde, Gem. Kg. Chlodwigs 8. Chloderich, S. Sigiberts des Hinkenden 8. Chlodomer, Rg. der Franken 8. Chlodosinda, Gem. Kg. Alboins – Schw. **A**g. Childeberts II. 9. Chlodoveus, II., Kg. der Franten 11. Chlodwich (Chlodovech), Rg. d. Franken 8. 10. –, S. Kg. Chilperichs 8. 9. Chlothar (Lothar), Kg., Sohn Chlodwigs 7. 8. 9. 15. – II., S. Chilperichs 9. 11.

— Ш., 11.

Chnodomarius, Alamanenka. 3. Chnub, Chnut f. Knut. Chnupa, südjütischer Rg. 33. Chromm, S. Ag. Chlotars I. 8. Christian, Gr. v. Olbenburg 72. — I., Cristan. Erzb. v. Mainz und Kanzler 52. 58. 60. 63. **69. 72. 76.** - II. 69. Christianus, Einsiedler 65. Christoforus, hl., 62. Chrodielde, T. Kg. Chariberts 9. Chronicon, Corbeieuse 22. Chronik von den Herzögen von Baiern 81. — von Kaiser Ludwig IV. 81. — b. Albert v. Stade 72. — Arnolds v. Lübeck 71. — bes Mönchs Benedikt vom Berg Sorakte 15. 26. — Bernolds von St. Blasien 48. — Bertholds v. Reichenau 47. — von Boehmen des Dekan Cosmas von Prag 65. 66. - b. Effehard bon Aura 51. - bon St. Beter zu Erfurt 52. - von Fontanelle (später St. Wandrille genannt) 17. — der Frankenkönige 9 11. — Fredegars 11. — bes Mönchs v. Fürstenfeld, von d. Thaten d. Kürsten 81. — bes Giovanni Billani von Florenz 80. - Herimanns v. Reichenau 42. 47. — des Johannes de Cermenate von Mailand 79. — von Kolmar 75. — Landulfs von Mailand 26. — ber Magdeburger Erzbischöfe **64**. — d. Mathias v. Neuenburg 84. — bes Matthäus v. Paris 73. — von Moissac 17. — von Novalese 15. — d. B. Otto von St. Blasien 58.

Chronik d. B. Otto v. Freising 57. — d. Abtes Regino v. Prüm 27. — d. Roger von Wendover 73. — d. Mönchs von Salerno 15. - ber Slaven von Helmold 56. - v. Stederburg 62. — d. Thietmar v. Merschurg 39. Chronographus Saro 63. Chunibert, Mönch v. St. Gallen, Abt v. Alltaich 38. Chuono s. Runo. Chuonrad, s. Konrad. Chur, Curia 49. Cicero, Q. Tullius 1. Cilli, Grafen von, s. a. Friedrich II., Ulrich 88. 89. Cimbern, Kimbern 1. Cinarcha, von, Richter 77. Cinna 33. Circipanen, Volksstamm am Fl. Peene 56. Cistercienser, Grauer Orben 67. **72**. **73**. **75**. Civilis, Claudius 2. Civitavecchia, St. 76. Cladzco, Kladsco s. Glaz. Clairvaur 59. Classicus, Julius 2. Claudius, Kaiser 1. Clemens V. (s. a. Bertrand de Got), Papst in Avignon (1305 bis 1314) 79. 80. 84. 85. 86. — VI. (Peter Roger) Papst (in Abignon) (1342—1352) 84. **85**. **8**6. - Abt von Brevnov 65. Clementia, Gem. Heinrichs **Loewen** 56. 61. Clermont f. Arvern. Cluniacenser 35. Cluny, St., s. a. Majolus von **35**. 51. — Odilo von, Leben d. An. Adalheid 35. Cola di Rienzo f. Nicolaus Laurentii. Colestin II. (Guido, Cardinal), Papst (1143—44) 52.

Colestin III. (1191-1198) 52. 58. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 74. - IV. (1241) 69. 72. — V. (Peter v. Murrone) (1294) **69. 85**. Colmar, Columbaria 84. Cöln s. Köln. Colomann, Ag. s. Kolomann. Colonia Agrippina, Köln 2. Colonna s. Columna. Columbanus, Abt v. Luzenil u. Bobbio 11. 12. Columbiano s. Advokati. Columna (Colonna) Abelsgeschl. v. Rom (j. a. Sciarra be, Stefanus de) 79. 80. 82. 84. 85. 86. Comanen, Chomanen 66. Comininges, S. Bertrand de 9. Comuenus, R. j. Johannes. Como (Cuma, Cumae, Cumani) 60. 67. 82. 88. Compiegne, Compendium, St. 17. 19. 24. Comugnori f. Giovanni di Lelmo. Conan, S. Berengars, Fürst ber Bretagne 37. Concesio, de, f. Ronrad. Cono s. Kono. Conrad f. Konrad. Conradus de Fabaria, a. Konrad b. Busnang, Klosterchronik 38. Constantia v. Sizilien, An., Gem. R. Heinrichs VI. 52. 69. 70. 71. 72. 74. (Constanze) v. Sizilien, Gem. Rg. Peters (I.) v. Aragonien 86. Constantin, R. 3. Constanz s. Konstanz. Coradin, Malek al Moaddhem Isa 69. Corbara f. Petrus. Corbeia f. Korvey. Corbeiense Chronicon 22. Corbie f. Korvey. Corbulo, Besehlshaber 2. Corbus, Theuberichs II. S. 11.

Cori j. Kuren. Corrigia (Correggio) Gibertus be bon Parma 79. 80. Corrobiano s. Abvofati. Corfica, Insel 76. 77. Corfus Sigismund, Genuese 76. Cortona, St. 80. Cortusische Chronik 79. Cortusius f. Wilhelm C. Corvey j. Korvey. Corvinus f. Hunhaby. Cosmas, B. v. Prag 65. 66. - Chronik von Boehmen 65. — Fortsetzung ber Chronik 66. Counrad f. Konrad. Cozpert, Abt v. St. Gallen 38. Crahso, Abt v. St. Gallen 38. Crema, Burg (Cremenses) 60. 67. 68. 69. 79. Cremona 2. 29. 57. 60. 66. 67. 69. 73. 76. 77. 79. 80. 83. 88. Crescentius, Centius, Praefect v. Rom 47. Cruppellarier 2. Cruto, Cruco, Slavenfürst 56. Cumae, westl. v. Reapel 7. Cumanen 78. Cunegundis, Gunogundis, Gem. R. Wencelaus I. — 2. Gem. R. Prziemysl II. Otakar 66. — T. K. Prziemysl II. Otafar 66. – Gem.Belas v. Ungarn 66. Cunigunde, M. Thietmars 39. Cunincpert f. Kuninkpert. Cunits, Kunits, Kanits, Kloster 67. Cunita, Chuniza, Gem. d. Mf. Azzo v. Este 68. Cuno s. Konrad. Cunrad j. Konrad. Cunzo, Hz. 12. Cuonrad (Konrad v. Busnang), Abt v. St. Gallen 38. Cusanus s. Nicolaus C. Cuzalina, Cuzelina vergl. Högersborf 56. Cyblina, Fluß 65.

Chprian, röm. Oberst 7. Czenko v. Lipa 83.

## **D.**

Dacien 5. Daban, Dabi, Thür. Graf 33. Dabo s. Andoen. Dänen, Dänemark 17. 19. 22. **24**. **33**. **44**. **52**. **54**. **55**. **56**. .59. 6**0. 63**. 71. 72. Dagobert, Daigobert I/III., Rge. d. Franken 11. Daibert, Erzb. v. Bourges 37. Daimbert, Patr. v. Jerusalem 76. Dater 1. Dalmasius, Catalane 79. Dalmatien 5. 7. 17. Damiani, Petrus 26. Damiata, St. in Legypten 69. Damiette, St. 70. 77. Dancred j. Tankred. Dandolo s. Heinrich Hz. v. Benetien 69. Daniel I., Dompropst, seit 1148 **B**. v. Prag 60, 66, 67. – II. Milico, B. v. Prag 67. Dante Allighieri v. Florenz 79. Danubius s. Donau. Datus 18. Dauphiné f. Bienne. Daventre (Deventer) 14. David II. Bruce, Ag. v. Schottland 84. Decius, R. 5. Dedi (Dodo) v. d. Lausis, Mf. (s. Gem. Abela) 43. 54. Degan f. Thegan 19. Demmin, St. 56. Denis s. Saint — Deoduin, Dieduin, B. v. Lüttich Derold, B. v. Amiens 37. Desiberatus, Didbo, B. v. Cha-Ion 11. Desiderius, Kg. der Longobarden **15.** 16. 17. 26. – Hz. u. Kg. Chilperich's 9. Desio, Bajallus de — 79.

**Dethmar, B**. v. Prag 65. Deuca s. Geisa II. 67. Deutschherren (Teutonici) 75. Deutschland, Deutsche s. a. Teutonia, Alemania 43. 47. 48. 52. 57. 65. 66. 67. 70. 72. 74. 76. 78. 79. 80. 81. 84. **8**5. **8**6. **8**8. **8**9. — Beschreibung von 75. Deutschland: Könige: (f. unter b. verschieden. Namen) Vippin 752—768. Karl ber Große 768—814. Ludwig d. Fromme 814—840. Ludwig d. Deutsche 840-876. Rarl III. der Dicke 876—887. Arnulf v. Kärnten 887-899. Lubwig das Kind 899—911. Konrad I. d. Franke 911—918. Heinrich I. d. Finkler 919—936. Otto I. 936-973. — II. 973—983. — III. 983—1002. Heinrich II. von Baiern, der Heilige 1002—1024. Konrad II. der Salier 1024 bis 1039. Heinrich III. 1039—1056. IV. 1056—1106. Rudolf v. Schwaben, Gegenfönig 1080. Heinrich V. 1106—1125. Lothar b. Sachse 1125—1137. Konrad III. (Stauffer) 1138 bis 1152. Friedrich I. Barbarossa 1152 bis 1190. Beinrich VI. 1190-1197. Philipp von Schwaben 1198 bis Otto IV. der Welfe, Gegenkönig 1198 – 1212. Friedrich II. 1212—1250. Heinrich Raspe (Gegenkönig) 1246—1247. Ronrad IV. 1250—1254. Anterregnum 1254—1273.

Wilhelm v. Holland 1250 bis **1256**. Richard Cornvallis 1257 bis 1272. Alfons X. v. Castillen 1257 bis 1273. Rudolf v. Habsburg 1273 bis 1291. Abolf v. Nassau 1291—1298. Albrecht I. 1298—1308. Heinrich VII. von Luzemburg **13**08—**1**313. Ludwig der Baier (IV. von Wittelbach) 1314—1347. Friedrich d. Schöne v. Habsburg 1314—1330. **Rarl IV. 1347—1378.** Wenzel v. Böhmen 1378 bis **1400**. Ruprecht von der Pfalz 1400 bis 1410. Jost v. Mähren 1410—1411. Sigismund 1411—1437. Albrecht II. 1438—1439. Friedrich III. 1440—1493. Maximilian I. 1493—1519. Deut, Tuicium, Divitensische Burg 69. Deventer f. Daventre. Diakonus, Paulus, Geschichte b. Bischöfe v. Met 17. Longobardengeschichte 15. Diddo s. Desideratus. Didhmus 10. Diedenhofen (Theodonisvilla), St. 17. 19. 24. Diethard, Probst v. Brzewnow, dann Abt v. Sazawa 66. Dietmar II., Abt von Niederaltaich 78. — III. 78. Dietpald, Gr., Br. d. hl. Dudalrich 31 b. Dietrich, Gr. v. Mörs, Erzb. v. Köln 87. 88. 89. Abt v. St. Albanskloster in Mainz s. Vorrede v. Bb. 50. – Schenk v. Erbach, Erzb. von Main3 87. 88.

Dietrich B. v. Schwerin 72. — (Theoderich), Abt von Stade 72. - j. a. Thiderich. Diezmann, Lgr. v. Thüringen † 1307 86. Dillius j. Bocula. Dinant, Dinanter 70. Dio Cajsius s. Cassius. Diogenes 7. Diontsfins, hl. 33. — Rirche St. Denis 11. — Moiter 19. — Erzb. von Gran, Cardinal **8**8. **89**. Diterich der Bedrängte, Mf. v. Meißen 52. Dithmarschen s. a. Thietmarcien 56. 71. 72. Divitiacus, ein Aeduer 1. Dodiko, Erzb. s. Walthard. Dominicus, hl. 58. Dominikanerorden 72. 82. Domitianus 1. 2. Donau, Danubis 1. 2. 3. **5**. 7. 10. 17. 46. 59. 78. 86. Dorestadt = Wijt by Duurstebe **23**. **24**. Doria j. Auria, de. Dorubernum (Canterbury) 10. Doubs, Fl. 86. Drisimir, böhm. Gr. 65. Drijimo j. Fanus de. Droctigisil, B. v. Soissons 9. Drogo, Druogo, B. von Met, S. Karls bes Großen 19. — Abt v. St. Jacob 70. Drogus j. Euricus. Drujus, Br. d. R. Tiberius 1. 2. Pschemali j. Levealmerabus. Duchesne, Bertinianische Jahrbücher 24. During, Durinch, Erzieher bes Prinzen v. Lucta 65. Dürnkrut, Sthlacht bei 86. Onnaftie, macedonische, in Konstantinopel f. Stammtafel 29.

☞. Caditha ober Cadgit, Kgn. 32. Ebbo s. Eppo. Cherhard s. Windede. — Gr. v. Ellenburg 43. — (auch Evurhard), Gr. in Franken, Br. d. Ags. Ronrad bes I. 29. 32. 33. — Hebirhard, Gr. v. Habsburg **75**. — ber Aeltere, Gr. v. Habsburg-Anburg 84. — ber Jüngere 84. — Gr. v. Kapenelnbogen 88. — I., Gr. v. Wirtemberg 1279 bis 1325 86. - III., ber Greiner, Gr. von Wirtemberg 84. 85. - IV., ber Greiner, Gr. von Wirtenberg 84. — B. v. Bamberg 59. 60. — B. v. Brandenburg 66. — B. v. Naumburg 47. — B. v. Regensburg 60. — Erzbiakon zu Regensburg, Fortsetzer der Jahrbücher b. hermann v. Altaich 78. — Erzh. v. Salzburg 60. — II., — do. — 67. 74. Cho, Erab. von Reims 18. 19. 22. 44. Ebredunum (Embrun), St. 15. Ebroin, Hausmeier 11. Eburonen 1. Ebeler f. Etheler. Edith, Kgn. 33. 61. Edmund, Rg. von England 37. — s. Erich. S. Rg. Heinrich III. von England 73. Edward (Eduard) I., Kg. England (1272—1307), . Heinrichs III. 75. 77. 83. 84. 86. — II. Kg. v. England 83. 84. - III. -- bo. - (1327-1377) 84. 85. 86. Egbert j. Agius 25.

Egbert, Ecbert, Eggebert, Mf. v. Meißen 43. 49. 51. 54. - II. Mf. v. Meißen 50. 54. Egdora, Eiber 44. Eggehard, Effihard, Bischof v. Schleswig 40. Eggebert, B. v. Bamberg 74. Egibius, B. v. Reims (s. auch Aegidius) 9. - de Nigro, Genuese 77. Egilbert, Erzb. v. Trier 65. Egillolf, Abt v. Hersfeld 53. Egilo von Sens, Erzb. 24. Egino III., Gr. v. Freiburg 75.
— B. v. Constanz 38. Egisheim, Eginssehen, Eginsheim, Egesheim 75. Eichstätt, Eichstet 49. 85. Eiber, Fl. 56. Eigil, Abt von Fulda 13. 25. Eigils Leben b. Abtes Sturmi von Fulba 13. Eilmar, der Aeltere 72. – der Jüngere v. Oldenburg 72. Einhards Jahrbücher 17. 23. — und Imma 16. — Kaiser Karls Leben 16. 44. Eizinger s. Ulrich E. Eizo, Eyzo v. Eilstrenge 62. Etberht, ber Einäugige, Sohn Wichmanns 33. Efbert II., Mf. v. Meißen f. Egbert II. — Propst zu Stederburg 62. — v. Wolfenbüttel 62. Ettehard, Occard, Mf. v. Meißen **54**. 6**5**. - II., beffen Sohn 54. – v. Aura, Chronik 51. Effehart I., II., III., IV., Mönche von St. Gassen 38. Etteharts, IV., Casus sancti galli 38. Ettibert von Braunschweig, Mf. v. Meißen, s. Egbert II. Ekihard, Mf. v. Meißen 39. Elba, Insel 77.

Elbe (Albia, Albis) 17. 22. 44. 53. 54. 56. 63. 65. 71. 72. Elbert, Abt v. St. Jacob 70. Elegien an Kg. Pippin 18. Eligius, Leben des B. von Noviomum 11. Elisabeth v. Aragonien, Gem. **A.** Friedrichs bes Schönen 86. - v. Baiern (T. Hz. Stephans), I. Gem. Sz. Ottos v. Desterreich 86. — v. Baiern, T. Ottos II., Hz. v. Baiern und Gem. 1. Kg. Konrads IV., 2. Meinhards IV., Gr. v. Goerz 78. 86. – Gem. Dz. Friedrichs Boehmen 67. - v. Boehmen, Gem. Rg. Johanns v. Boehmen 86. - v. Kärnten-Tirol, Gem. d. röm. Rg. Albert I. .84. **86**. — v. Desterreich (T. Albrechts I.), Gem. Hz. Friedrichs v. Lothringen 86. – (Richsa) v. Polen, Gem. 1. Rg. Wenzelaus II. v. Boehmen 2. Kg. Rudolfs v. Boehmen 86. — T. Belas IV., Ag. v. Ungarn, Gem. Heinrichs I., Hz. v. Riederbaiern 78. Eljaß (Aljatia) 42. 74. 75. 84. - feine Beschreibung 75. - feine Buftanbe im Beginn bes 13. Jahrhunderts 75. Eltvill, Atevill 84. Elvestadt, Elosstadt s. Ilbenstadt. Emanuel f. Manuel R. Embrico, B. v. Augsburg 49.
— B. v. Würzburg 59. Embrun f. Ebredunum. Emicho, Rheingraf 51. Emilia, Aemilia, ital. Prov. 7. **15**. Emma, T. Karls b. Großen 16. – **K**gn. 37. Emmeram, Abt v. Sazawa 66.

Emund, Gamul (Olaphs S.), Kg. v. Schweden 44. Engelberga s. Ingelberga. Engelbert, Engilbert, Erzb. v. Köln 69. 72. - v. b. Mark, **B**. v. Lüttich 84. Engelmar v. Billanders, Ritter 84. Engelsburg s. Hadriansgrab. Engilbruba, T. d. Gr. Mactifred Engispert, Abt v. St. Gassen 38. England, Anglien, Angeln 7. 10. 14. 44. 52. 57. 58. 60. 68. 69. **70. 73**. **74**. **85**. Enhart s. Einhard. Enns, Fl., Ennsthal 86. Enricus f. Heinrich. — Drogus, Annalen 77. Enzilinus, Abt v. Pfäffen 38. Enzio, Kg. v. Sarbinien (S. Kg. Friedrichs II.) 88. Eppo, Propst zu Faldera 56. – Ebbo, Erzb. v. Reims, B. v. Hilbesheim 54. — B. v. Naumburg u. Zeiz **43**. **46**. Erarich, ein Rugier 7. Eraklius, Patriarch 71. Erchanberts Abrig der Frankentge. 26. Erchanger v. Schwaben 42. Erchinbald, Erkanbold, Erzb. v. Mainz 49. Erchinoald, Herchenoald, Hausmeier 11. Erfurt (Erphesfurt) 43. – Chronik v. St. Peter zu 52. Erich Edmund, Rg. v. Daenemart 52. 87. — IV., **K**g. v. Dänemark 72. - VII. der Pommer, Kg. v. Dänemark 87. Erimbert, Reffe Sauzberts 22. Erkanbold s. Erchinbald. Erkembert, Burggr. zu Dohna 65. Erlebach, Graf 37. Erlebalb, hl. 47.

Erluin, Gr. v. Montrenil 37. Erlung, Kanzler, B. v. Würzburg, wahrscheinl. Berfaßer b. R. Heinrichs IV. Leben 50, 51. Ermann s. Herimann. Ermensend bon Namur, Gem. Theobalds v. Bar, dann Walerams III. v. Limburg 70. Ermoldus Nigellus 18. Ernst II., Hz. v. Schwaben 57. — II. (Ernestus), Hz. v. Alamannien 41. — v. Pardubit, Erzb. v. Prag **85**. Erpo, B. v. Münster 65. Eschenbach, Edler von 84. 85. 86. s. a. Walther von —. Efte (E. Atestino), Mf. v. 79. 88. 89. (f. a. Niccolo, Mf. v. Este). Ethelbert (Aedilberct), Rg. Cantia 10. Etheler, Edeler 56. 72. Eticho I./III. Welfe 68. Eugen II. (Erzbriester v. St. Sabina), Papst (824—827) 17.
- III., Papst (1145—1153) 57.
58. 59. 61. 63. 70. 72. 88. — IV., Papst (1431—1447) 87. 88. 89. Eugippius, Leben des hl. Severin 4. Eunius s. Mummolus. Eurich, Rg. d. Westgoten 5. Europa 59. - Thaten d. **R**. u. Age. v. 29. Evermod, B. v. Rateburg 56. **64. 71.** Evurhard s. Eberhard 33. Ezzelino IV. de Romano, Thrann v. Verona u. Padua 79.

Fabaria f. Conradus de — 38. Fabian, Burggr. auf d. Wyssehrab 65. Fabius f. Balenz. Facius, Pisan. Gr. 77.

Haenza, Faventia St. 73. 76. Faldera, Kloster 56. Fanus de Drisimo, Vikar b. Lodi 79. Fardensis j. Verden. Kastrada, Gem. Karls d. Gr. **16**. **17**. Faventia s. Faenza. Kavianis (St. an d. Stelle der heut. Mauern bei Deling) 4. Feletheus, Rugenkg., S. d. Flaccitheus 4. Wunder d. Felicitas, hl. Alexander 21. Felig V. (Hz. Amedeus von Savonen), Gegenpapst 88. – B. v. Nantes 8. 9. Feltre, St. 83. Gerbensis f. Berben. Ferdinand III., Ag. v. Castilien und Leon 74. Kerrand, Pharamund, Gr. von Flandern 69. 70. Ferrara 60. 79. 83. 88. 89. Ferreto von Vicenza, Geschichte bes — 79. Feva, Beiname des Rugenkg. Feletheus 4. Fieschi s. Flisco. Filippo s. Philipp. Filippone s. Philipponus. Finale (Finarium) an d. Riv. d. Pon 76. Fisiraga (Fixiraga, Fisiratici) von Lodi, Antoninus de, Bafjanus 79. Finne, Fune, Gunen 44. Flaccitheus, Rugentg. 4. Flaccus f. Hordeonins. Klandern 43. 44. 49. 56. 63. 69. 70. 75. 79. 84. 85. 86. Flavio, f. Biondo. Fliscis f. Lukas de. Klisco (Fieschi), Genues. бe Abelsfamilie 77. - s. a. Hadrian V., Papst. Floboard, Priester v. Reims 37. Floreffia, Floreife, Kloster 64.

Florentianus, Hausmeier Childeberts II. 9. Florentius II., Gr. v. Holland 69. - IV. (Florenz), Gr. v. Holland 72. Florenz, Florentiner 57. 77. 79. 80. 82. 83. 86. 88. 89. J. a. Giovanni Villani. Florus, röm. Geschichte des 1. Fluduicus f. Chlodwig. Fogliani, die, in Reggio f. Chibertus. Folcho s. Fulco. Foltmar (Voltmar), Abt v. Riederaltaich 78. Folrad f. Fulrad. Fontanelle (auch St. Wandrille), Chronik 17. Forchheim, Phorcheim 49. Forditenstein, Burg 88. Formojus, Papst (891—96) 23. **27. 29**. Forojuli, Friaul 15. Fortjetzung des Fredegar 11. — d. Chronik Herimanns b. Reichenau 47. — bes Regino 28. Kositesland j. Helgoland. Framea 2. Francien f. Franken. Francischinus della Turre 79. Franciscus, genannt Canisgrandis, della Scala 79. 82. 85. 86. - Sforza 88. Frangeriis f. Arnald de. Frankanafordi j. Fr**a**nkfurt. Franken (Francieu) 3. 5. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 26. 28. 29. 33. 36. 37. 41. 42. 43. 44. 46. 47. 49. 54. 56. 57. 59. 63. 67. 68. 69. 73. 76. 85. 89. Franken Verrat 33. Frankenevordi s. Frankfurt. Frankenige., Chronik ber — 9. 11; Abriß der —, s. a. Erchanbert 26, Thaten der — 11. 27. Frankenkan. Balthildes Leben 11.

Frankfurt auch Frankenevordi, Frankanajordi 17. 19. 23. 24. **28**. **39**. **40**. **52**. **53**. **59**. **69**. 70. 72. 74. 75. 78. 81. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Fränkische Annalen 17. 10 Bücher von - Geschichte, Gregor von Tours 8. 9. Frankreich, Franzosen 24. 52. 54. 56. 57. 58. 59. 60. 64. 70. 72. 73. 74. 77. 79. 84. **86. 88. 89**. Franz v. Assisi 72. Französische Karolinger j. Stammtafel 37. Koenigshaus (Philipp III. d. Kühne) s. Stammtafel 83. Fratizlaus, Hz. v. Boehmen 53. Frazinetum, Frainet, St. 29. Fredegars Chronik 11. — Fortsetzung des 11. — lette Fortsetzungen 17. – Sagen 9. Fredegunde, Gem. Rg. Chilperichs 8. 9. Freiburg im Breisgau 75. 84. – in Uechtland 75. Freising 13. 49. 57. 59. 60. 68. s. a. unter b. Namen b. B. Chronik des B. Otto v. 57. — Thaten Friedrichs 59. 60. Fresien s. Friesland. Friaul f. Forojuli. Fridberg, Friedberg i. d. Wetterau 85. Kriberichs Thaten v. B. Otto v. Freising 59. 60. Friedrich I. der Rotbart (als Hz. v. Schwaben F. III.), röm. **Rg.** u. R. (1152—90) 52. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 78. 86. Geschichte **74**. 76. bes 88. - II., Kg. v. Sizilien (S. K. Heinrichs VI.), röm. Kg. u. \$. (1212—1250) 52. 58. 66. 67. 69. 70. 72. 73. 74. 75.

**76**. 77. 78. **79**. 80. 84. 86. Geschichte des — 88. Friedrich III. (der Schöne) Hz. v. Desterreich, röm. Kg. (1314 bis 1330) (Gegenkg. Ludwigs b. Baiern) 79. 81. 82. 84. **85. 86.** — III. (auch IV.) als Erzhz. v. Desterreich F. V., seit 1440 bis 1493 Kg. u. R. 88—90. — III., die Gesch. des K. — v. Aeneas Silvius 88. 89. - III. u. Mazimilians I. Ge= schichte v. Gründeck 90. – falscher 75. 86. — v. Aragonien, Kg. v. Sizilien † 1338 (j. a. Peter, **A**g. v. Aragonien) 86. — v. Arnsberg, Gr. v. West= falen 64. 69. — Mf. v. Baden † 1268 86. — II., Gr. v. Boyen, Vogt v. Regensburg 68. — Бз. v. Boehmen 66. 67. Mf. v. Brandenburg, Burggr. v. Nürnberg. — II., Gr. v. Cilly 88. 89. — I. v. Hohenstaufen, R. 72. — II. v. Hohenstaufen (Constantin) 72. Schwaben 72. — IV/V. v. Hohenstaufen 72. — Gr. v. Jenburg 69. 72.

— II. v. Hohenstausen, Hz. v.

- III., S3. v. Lothringen 75. — IV., Hz. v. Lothringen (1312 bis 1324) 86.

- d. Freidige (ober Gebissene), Mf. v. Meißen, Lgr. v. Thüringen (1314—1324) 86. – III., d. Ernsthafte, Mf. v.

Meißen 84.

— Gr. v. Mömpelgard 48. — Gr. v. Montefeltro 79. — Hz. v. Niederbaiern 85. — III. u. IV., Bgr. v. Nürnberg 84. 86. 87.

Friedrich d. Streitbare, Hz. v. Desterreich † 1246 86.

· Hz. v. Desterreich † 1344 86. — II., Bi. v. Desterreich, S.

Бз. Luopols VI. 69. 74. 78. III., Hz. v. Desterreich, S. Hermanns VI., Mf. v. Ba-

ben 77. IV., Hd. v. Desterreich 87.
Gr. v. Poppenburg 62.
III. v. Putelenborp 54.

- bom Berge, sächs. Edelmann 45.

— v. Gofet, Pfgr. in Sachsen 45. - v. Sommereschenburg, Pfgr. in Sachsen 45. 54. 63. 72.

— Hz. v. Schwahen (auch von

Alsatien) 54. 59. 61. 69. 71. — II. d. Einäugige, Hz. v. Schwaben 52. 57. 59. 63. 64. 68. 72. 88.

– III. (Cunrab), Hz. v. Schwa-ben J. Friedrich I. d. Rotbart.

— IV. (v. Rothenburg), 数3. v. Schwaben 58. 60. 66. 67. 68.

— V., Hz. v. Schwaben, Fried-richs I. Barbarossa S. 52. **58**. **68**. **69**. **72**. **74**.

— I. v. Staufen, Hz. v. Alamannien 47. 49. 88.

— R. Konrads III. S. 69.

— s. Stephan IX.

— Libertinus, Gr. v. Cilli 86.

— Dompropst 64.

- I. v. Hohenlohe, B. v. Bamberg 84. 85.

— I., Erzb. v. Köln 54. 59. 64. 69.

— II., Erzb. v. Koeln 69.

— Erzh. v. Magdeburg 63.

— Domherr zu Magdeburg, B. v. Münster 45.

— Erzb. v. Mainz 28. 33.

— B. v. Prag 66. 67.

— I. v. Zollern, B. v. Regensburg 85.

— II., Erzb. v. Salzburg (1270 bis 1284) 86.

Friedrich III., Erzb. v. Salzburg (1315—1338) 86. 89.

— B. v. Speher 75. • v. Liechtenberg, Probst, bann B. v. Straßburg 75.

Friderunde, Grfn. (T. d. Gr. Altmann) 62.

Fridiburga, T. d. Hz. Cunzo 12. Fridisteri s. Frittar.

Friesach, Schloß 86. Friesen, Friesland, Fresien 13. 14. 17. 23. 24. 44. 52. 56. 57. 63. 69. 70. 72.

Frisier 2.

Fritherich, Cardinal, Erzb. v. Ravenna 40.

Frithurich, Erzb., f. Friedrich. Fritigern, Gotenfürst 3. Fritiar (Fridisteri) 33. 47. 52. Fructuaria, St. (bei Turin) 43.

Fulbert, Anskars Schüler 22. Fulco, Gr. v. Anjou 37.

- Guercius, Genuese 76. — (Volco) v. Neuilly, Priester 58.

(Fulcho, Folcho), Erzb. b. Reims 24. 37.

Fulba, Kloster 13. 23. 25. 28. 43. 52. 53. 54. 78.

– s. Eigil, Rudolf, Sturmi. – u. Xanten, Jahrbücher 23. Fulrad (Folrad), Abt vom Al. St. Denis 15. 25.

Fürsten, italien. u. burgund. s. Stammtafel zu Luidprands Werken 29.

Kürstenchronik 81.

Fürstenfeld (Rl. westl. v. München) 81 f. Chronik v. -.

**G.** 

Gaiza s. Geisa. Galba, d. R. 1. 2. Galeazzo (Galaaz), Bistonti v. Mailand 79. 82. 84. 85. 88. Galindo f. Prubentius 24. Galläcien 10.

Gallerano degli Interminelli v. Lucca 82.

Gallien, Gallier 5. 7. 8. 9. 10. 15. 23. 24. 26. 27. 36. 37. 42. 43. 44. 48. 54. 59. 61. 63. 69. 72. 73.

Gallischer Krieg Caesars 1. Gallura, von, (Sardinien) Richter 77.

Gallus, Leben des hl. 12. Gammelsborf, Schlacht bei 86. Gandersheim 53. 54. 61. j. a. Hathumoda, Aetissin v. — 25. Gandersheims Gründung, siehe Hrotsuithas Gedichte über 32. Gandersheimer Streit 40. Gardolf, B. v. Halberstadt 52. Garipald, Gairepald, Sz. von Baiern 15.

— Hz. von Turin 15. Gaudencius, Radin, Erzb. von Gnesen 65.

Gaudentius, Br. Adalberts 34. Gauzbert, B. von Schweden 22. Gauglin, Goglen, Abt von St. Germain, dann B. v. Paris **24**.

Gavi, Mf. von, Annalen 77. Gebehard, B. v. Eichstadt f. Papst Victor II.

B. v. Konstanz 53. 63. — III. B. v. Konstanz 48. 51. - Gebeard, Gebhard f. a. 3aromir, B. v. Prag 65.

— I. B. v. Regensburg 42. — II. 42. 49.

— III. 42. 43. 46. 49.

Gebhard, kgl. Kanzler, dann Erab. von Salzburg 45. 46. **47**. **54**.

Gebehard, B. v. Würzburg 52. Gebweiler 75.

Gedicht über Gandersheims Gründung v. Hrotjuitha 32. Geisa II., (Deuca, Gaiza, Goizo), **Rg.** v. Ungarn 60. 67.

Geisenhausen 49. Geiserich, Ag. d. Bandalen 6. **10**.

Geisselbruder 84. Gelasius II., Papst (1118—19) (Johannes v. Gaeta) 51. 64. Gelimer, Bandalenig. 6. 7. 10. Gemar, Gemer (Elfaß) 75. Genealogie d. Welfen 68.

Genua, Die Jahrbücher von —, Band 1/2. 76. 77.

— Janua 60. 69. 70. 73. 76. 77. 79.

Genuesen 58. 82. Geographie d. Pomponius Mela

– Strabos 1. Georg, Hj. v. Baiern-Landshut **78**.

— von J. Podiebrad. — Gr. v. Wied 69.

— von Hohenlohe, B. v. Paf= sau, R. Sigmunds Kanzler 87.

Georgius, Georius, Kirche und Kl. d. hl. zu Prag 65.

— Kirche und Kl. b. hl. Maria zu Bamberg 65.

Georgsflofter bei Goslar 62. Gepiden, Gippiden, Volk im westlichen Schthien 5. 7. 15. Gerald, Cardinalb. von Oftia 47.

– Mönch von St. Gallen 38. Gerardus de Henzola s. Hen= zola.

Gerberga, Aebtin von Sandersheim 25. 32.

— T. Heinrichs I., Gem. Giselberts, dann Ags. Ludwig IV. v. Frankreich 29.

Gerbert, Erab. von Reims, fpat. Papst Silvester II. 37.

Gerburgis I. und II., Aebt. von Gandersheim 40.

Gerbernsche Streit 87.

Gerhard III., Gr. v. Gelbern **72**.

- V. 69.

— Gr. von Lotharingen 27. — Probst an der Hauptkirche zu Augsburg 31b.

- I./II. (Gherard), Erzb. v. Bre-

men 72.

— II. von Eppenstein, Erzb. von Mainz (1289—1305) 75. 78. 85. 86.

— Abt von St. Lorenz, dann auch v. St. Jacob 70. — Abt von Schaffhausen 48.

— I., Probst zu Steberburg 62. — II., 62.

Gerlach, Gr. v. Nassau 84.

— Sohn des Vor., Erzb. von Mainz 84. 85.

— Gerlav, Priester 56. — Abt v. Mühlhausen, Jahrbücher 67.

Germanien 23. 26. 58. 59. 63.

Germania v. Tacitus, 2.

Germanicus, S. d. Drusus 1.

Germanus, Neffe d. R. Justinian 5. 7.

– **B**. v. Paris 8. 9.

Gernrode, Gerenrodhe, Geronroth s. a. Hadwig 36. 54. Gero, Mf. 33. 39.

— Br. d. Mf. Thietmar 39. — Gegenb. in Halberstadt 52.

— Erzb. von Mazdeburg 36.

39. Gerold, Patriarch v. Jerusalem

Gerold, B. v. Lübeck 56.

Gerona 49.

Gerstungen, Gerstengun 43.

Gerstunger Friede 45.

Gertrud (Anna v. Hohenberg), I. Gem. Rg. Rudolfs I. 75. 84.

— **R**gn. 61.

— Han. v. Baiern 61. 68.

Gertrude, Gerdrude, Gem. 1.) Wabizlaus v. Böhmen, 2.) Mf. Hermanns v. Baben 67. 86. Gertrub, Gem. R. Andreas II.

v. Ungarn 74.

- v. Goslar 62. — Grfn. v. Moha 70.

Gerung, Domherr v. hl. Kreuz in Hilbesheim 62.

Gervinus, Abt 20.

Geschichten, das Buch gewijjer — 86.

Shibertus de Fogliano, in Reggio 83.

Gianni, Fürst v. Morea 82.

— Guatani d. Orsini, Cardinallegat f. Toscana 82.

Gibelletum, Klein Gibel (Byb-lus) St. 76.

Gibellinen (Ghibellinen) 77. 79. 80. 82. 84. 88.

Gilbert (Gisilbertus) de la Por= rée, B. v. Poitiers 59.

Gilles, St., Stadt 76.

Giordano (Jordanes d'Anglano, Gr. v. San Severino) 88.

Giovanni da Capistrano 88. 89. — di Lelmo (Lemmo) da Comugnori. Aus d. Tagebuch d. 80.

— Villani v. Florenz, Chronik 81. 82.

Girardus s. Shrardus.

Girsberg, Girsperch 75.

Gisela, Kn. 41. 42. 51. 53. 54. Giselbert (Gislebert, Jilberht), B. v. Lothringen 28. 29. 32. 33. 37.

Gisiler, B. v. Magdeburg 39. Gisilhar, Gisiller, B. v. Merseburg, Erzb. v. Magdeburg 63.

Gisulf, Hz. v. Friaul 15.

Gizerich, Rg. d. Bandalen 5.

Glay, Cladzco 65.

Glycerius, R. 5.

Gnesen, Gnezben 65.

Goard J. Huard.

Gobas, Untertan Gelimers auf Sardinien 6.

Gobebald, B. v. Utrecht 54. Sodafrid (Gotafrid), Normannenka. 23. 27. Gobebold, B. v. Meißen 64. Godefrid a. Gotefrid u. Gottfried. - v. Bouillon 57. 70. 71.

— Gr. v. Holstein 56.

— I., B. v. Würzburg u. Kanzler 74.

Gobehard a.: Gotehard.

Gobehard (Gotehard), Abt von Altaich u. Hersfeld, B. v. Hilbesheim Leben 40. 43. 46. 53. **54**. 61. 66.

Gobescalt, Gobscalc, Gotescalt, Gottschalk.

– Wendenfürst 44.

— **Ubos** S. 56.

— Abt v. Selau 67.

Godigisil, Kg. d. Burgunder 8. Gobofrid s. Gotefrid.

Godomar I., Kg. d. Burgunder 8. Gobscale s. Gobescalt.

Goerlit f. Johann von. Gontardus f. Ido.

Görz (Goricia), Gr. Heinrich v. — u. Aquilicia 79. 83. Grafen von — 86.

Goslar 42. 43. 44. 45. 46. **47. 48. 53. 54. 61. 62. 63.** 69. 71. 72.

Gotefrid a. Godefrid u. Gottfried.

Gotefrid, Godofrid, Dänenkg. 17.

— bessen Söhne 19.

— (d. Bärtige), Hz. v. Lothringen 43. 46. 51.

- II., Ho. Dber- u. Rieder-Lothringen 47. 49.

— III., Ho. v. Rieberlothringen **47**. **48**.

— II., B. v. Speyer 68.

— I. (Gobefrib), B. v. Würzburg u. Kanzler 52. Gotehard s. Gobehard.

Goten s. a. Ost- u. Westgoten 3. **5**. 6. **7**. 8. 9. **10**. **44**. Jibors Geschichte b. — 10.

Gotengeschichte, Jordanes 5. Gotentrieg, Protop 7.

Gotfrib, Herr b. Burg Rakonz 65.

- Abt v. Admunt 55.

Gothien, Bernhard v. (auch Septimanien) 20.

Gottesgnaden (bei Calbe a. d. Saale), Gratia Dei, Grünbung bes Rl. 64.

Gottfried a. Godefrid, Gotefrid u. Gotfrid.

Gottfried IV. v. Bouillon, Hz. v. Nieder-Lothringen 76.

— 1., Hz. v. Brabant 70.

— Gr. v. Habsburg-Laufenburg 75.

- Gr. v. Kappenberg, Ωe− ben 64.

— v. Loewen, S. Hz. Heinrich I. 70.

Gottschalk s. a. Gobescalk. Gottschalt, B. v. Ratburg 72. Gozbert s. Cozbert 38.

Gozelo I. (Gozilo), Hz. v. Lothringen 43. 46.

- II. 43. 46.

Gozgangia, Guptow 55.

Gozlen s. Gauzlin.

Gozuin, Abt v. Jacob 70. Gran f. Erzb. Dionysius.

Gratia bei s. Gottesgnaben.

Gratian, **K**. 3. 5.

Graz 88. 89.

Gregor be Auria, Genuese 77. — I. ber Große, Papst (590 bis 604) 9. 10. 15. 22. 45. 66.

— II., Papst (715—731) 13,

aus s. Leben 15.

— III., Papst (731—741) 13,
aus s. Leben 15.

— IV. (827—844) 19. 22. 44. — V. (Bruno v. Karnten), Papst

(996—999) 36. 49. 86.

Gregor VII., Papst (1073—85) (Hilbibrant) 43. 45. 47. 48. 49. 50. 51. 54. 56. 57. 59. 61. **63**. **65**. **70**.

— VIII., Papit (1187) 70. 72.

– IX. (Hugo, B. v. Ostia u. Belletri), Papit (1227—1241) 58. 69. 70. 72. 73. 74. 75. 76. **86**. 88.

— X. (Thealbus de Vicecomitibus v. Piacenza, Erzbiakon v. Lüttich), Papit (1271—1276) 58. 66. 77. 78. 86.

- v. Heimburg 88. 89.

– v. Montelongo, päpstl. Legat, Patriarch v. Aquileja (1251— 1269) 76. 86.

— Dekan v. Prag 66.

- von Tours, 10 Bücher franfischer Geschichte 8. 9.

- v. Utrecht, Lebensbeschreibung 14.

Münster-Gregorienthal auch thal, westlich v. Kolmar 75. Griechen, Griechenland 15. 26. **29**. **44**. **52**. **56**. **57**. **58**. *5*9. 60. 61. 63. 67. 68. 69. 70. 71. 73. 77. 78. 89.

Grifo, Gripho, Grippo, ී. Karl Martells 17.

Grimald, Abt von St. Gallen **12**. **38**.

Grimald, Grimuald I., Hz. v. Benevent, Rg. 15. 17.

- II./III. 15. Grimalbi, Genues. Familie 77. Grünped, Joseph, Gesch. Fried-richs III. und Maximilians I. 90.

Grünwald f. Johann —. Guaftalla (Varstallis), allg. Concil 51.

Guatani s. Gianni. Guecilus, Bezelus de Camini s. Camini. Guelfen 77, 79, 80, 82, 84, 88,

Guibert, Erzb. von Ravenna, Gegenpapst 48. Guido (Gwido), Gr. v. Biand-

rate 60.

— v. Lusignan j. a. Wido, Kg von Jerusalem 58. 68.

- bella Turre von Mailand 79. 84. 86.

— de Tarlati, B. v. Arezzo 82.

(Gwido), B. v. Aremona 60. (s. a. Papst Paschalis III.) – Cardinal, B. v. Präneste, Erzb. von Reims 69. 70. Vienne f. Papst — Erzb. v.

Calistus. Guinegate s. Terbona.

Buillelmus f. Wilhelm 79.

Guiringuellus f. Philipp G. 76. Gumpenberg, Stephan, von -, Ritter 85.

Suncelin, Mf. v. Lothringen 39. — Gr. v. Schwerin 56. 71. 72.

— III. Gr. v. Schwerin 72.

– v. Wolfenbüttl 62.

Gundamund, Bandalenkg. 10.

Sunderich, Bandalenkg. 10.

Sundoald od. Sundobald, frank. Prätendent 9.

Gundobald, Ag. d. Burgunder 8.

Gundulf f. Indulf. Gundomad, Kg. d. Alamanen 3. Gunginger s. Stammtafel I zu Paulus Diakonus 15.

Gunthar, S. Rg. Chlothars 8. – S. **R**g. Chlodomer\$ 8.

- Erzb. von Köln 22. 23. 24.

27. s. Absetzung 28. Günther, Gr. v. Schwarzburg 52. erw. röm. Rg. 84. 85.

- B. v. Bamberg 46.

– Propst v. **A**l. Gottesgnaden 64.

Gunthram, Ag. b. Franken 8. 9. — Bojo, Hd. 8. 9. 11. Gunzo, B. v. Eichstätt 49.

Guta s. Jutta. Gustow s. auch Gozgangia. Gwido, Guido, Cardinal s. Paschalis III. Gyrardus, Girardus de Bidefort, Großmeister der Templer 68.

# Ø.

Habsburger, Grafengeschlecht 84. - Opnastie 86. 90. Habawig (Gem. H. Purcharscharbs II.) 38. Habewig, Hathevig, Grfn. 62. Habolaun f. Hathalaon 33. Habriansgrab (Engelsburg) 7. Habrian I., Papst (772—795), Freund Rarl des Großen 16. 17. 26. — Aus f. Leben 15, Briefe 15. — II., (867—872) 23. 27. — IV. (Abrianus), Papit, (1154 bis 1159) 52. 56. 58. 59. 60. **66**. **67**. **69**. **72**. **74**. **76**. **88**. – V., Papst (Ottobonus Flisco) 76. 77. Habumar, Abt von Fulba 33. Hadwig (Hatwich), Aebtn. von Gernrobe 36. Hagano 37. Hagenau, Hagenou 68. 47. 75. 84. Hagened, Hagineche 75. Haimo, B. v. Berdun 37. Haistulph s. Aistulf und Heistulf. Halarich s. Alarich. Halberstadt, Halverstidi (f. auch Arnolf von) 39. 43. 52. 53. **54. 61. 63. 71.** Halbesleve, Alt-Halbensleben 61. hamburg, hammemburg, hammenburg 22. 44. 56. 71. 72. - Stiftung des Erzbisthums Rirchengeschichte **Hamburgische** des Adam v. Bremen 44.

Hanno, hl. s. Anno, Erzb. v. Röln. Harrach f. Paul v. Harald, Heriold, (Blaatand), Dänenig. 22. 44. 46. 56. – s. a. Herold. Haralds (Heriold) Taufe 22. 56. Harald, Kg. von Norwegen 44. Harburg (Horborch, Horeborch) Hardwig, Arduin, Mf. v. Jvrea, Pfgr. v. d. Lombardei, dann **R**a. 39. Haribert (Haribertus, Heribertus), Propft v. Aachen, Magister 60. Hariulf 20. Hartesburg f. Harzburg. Hartmann, der Jüngere, v. Habsburg-Anburg 84. — R. Rudolfs Sohn 75. — v. Balbeck 75. Hartmanns Leben ber Wiborada 38. → B. v. Brixen 60. Hartmuot, Abt v. St. Gallen Hartung v. Cappell 88. 89. Hartwich I. (von Stade), Erzb. v. Bremen 61. 71. 72. — II. (von Uthlebe) 71. 72. — Erzb. v. Hamburg 56. Hartwig, Abt v. Hersfeld, v. 1085 Erzb. v. Magbeburg 43. **54. 63**. Harun Arraschit, Kalif 26. Harzburg (Hartesburg) 43. 45. 61. 71. – Von der Erbauung v. 56. Hasban (Gau) 70. hasenbühel, Schlacht am — 86. Hathagat j. Widukinds Gesch. Hathalaon (Ort) j. Widukind b. Rorven 33. Hatho (Hatto), Erzb. v. Mainz 19. 29. 33. 38. Hathumoda, Aebtn. von Ganbersheim, Leben 25.

Hatwig j. Hadwig. Havelberg 59. 63. 64. Hecolo, B. v. Hilbesheim 43. Heerfahrt, K Heinrichs VII. nach Italien 80. Heidelberg 78.

Beiben (Wenden, Liutizen) 45. Heiligentreuz, Rl. 86. 88. Heiliges Land 73. 78.

Heimburg, Gregor von 88. 89. Beinrich, Henricus, Enricus, Enricetus, Encius, Anricus.

Heinrich I., Rg. und R. (919 bis 936) 28. 29. 30. 31 a. 32. 33. 37. 39. 42. 44. 53. **54. 57. 61. 65. 69.** 

- II. von Baiern (b. Heilige), Rg. und R., Nchj. Ottos III. (1002-1024) 31 a. 39. 41. 42. 43. 44. 46. 49. 51. 53. 54. 56. 57. 61. 62. 63. **64**. **65**. **68**.
- III., K. und Åg. (1039 bis 1056) 41. 42. 43. 44. 45. **46. 47. 48. 49. 50. 51. 53.** 54. 57. 59. 61. 62. 63. 64. **68**.
- IV., R. und Ag. (1056 bis 1106) 38. 42. 43. 44. 45. 46. **47. 48. 49. 50.** 51. 52. 53. **54. 55. 56. 57. 59. 61. 62. 63**. **64**. **65**. **68**. **69**. **70**. **72**. 78. 88.
- bes Bierten, Leben 50.
- V., Rg. und R. (1106 bis **1125**) **5**0. **51**. **52**. **53**. 54. **55. 56. 57. 59. 61. 63.** 64. 65. 68. 69. 70. 72. 76.
- VI. (1190—1197) 52. 57. 58 61. 62. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 74. 76. 78. 86. 88.

— (VII.), röm. **R**g., Friederichs II. Sohn (1220—1235) 86.

— VII. (der Lügelburger), K. u. **Rg.** (1308—1313) 38. 69. 70. **72**. **73**. **74**. **76**. **78**. **79**. **80**. **81**. 83. 84. 85. 86. 89. — Heer= fahrt nach Italien 80, sein Leben 79. 80.

Beinrich, Cohn Friedrichs II. u. d. engl. Jjabella 73. – H3. d. Austrasier 27.

— Hensius, Enjius, Friedrich's II. Bastard, Ag. v. Sardinien 73.

— (IV.) (Raspe), Lgr. v. Thüringen, Gegenfg: (1246-47) 69. 72. 73. 76. 78.

— H. v. Kärnthen, Gr. v. Tirol, seit 1507—1310 Kg. v. Boehmen 84. 85.

— I., K. d. Karlinger (Franzosen) 46.

— I. Åg. v. England 63. 69. — II. (1154—1189) 60. 62. 63. 67. 69. 71. 73.

— III. (1216—1272) 69. 72. 73.

— V., Ng. v. England 87.

- v. Flandern, K. v. Konstantinopel 70.

— I., Hz. v. Baiern (S. Kg. Heinrichs I.) 28. 29. 30. 31. **32**. **33**. 37. 39. 42. 43. 65.

- II. ber Zänker, Hz. v. Bahern 31. 36. 42. 43. 46. 53. 54.

— III., Hz. v. Baiern Raernten 31 b. 46.

— IV., Ha. v. Baiern, später als Raiser Heinrich II. 65.

— V., Hz. v. Baiern 61. - VII., Ha. v. Baiern 46. 68.

— IX. ber Schwarze, Hz. v. Baiern 54. 59. 61. 63. **68**. **88**.

— X. der Stolze, Hz. v. Bayern u. Sachjen 52. 54. 56. 57. 58. 59. 61. 62. 63. 68. **69**. **72**. **88**.

— XI., Jasomirgott, Hz. von Baiern, seit 1156 v. Dester-reich 56. 58. 59. 60. 61. 63. 67. 68. 88.

— XII. der Loewe, Hz. v. Bayern u. Sachsen 52. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 67. 68. 69. 71. 72. 74. 78. 88.

Heinrich XIII., Hz. v. Niebers baiern 66. 85.

- XV. (II.) der Aeltere, Hz. v. Niederbaiern (1310—1339), S. Hz. Stephans 81. 84. 85. 86.
- I., Hz. v. Nieberbaiern, S. Hz. Ottos II. (1255—1290) 78. 86.
- XVI. ber Jüngere (auch b. Natterberger), Hz. v. Nieberbaiern 39. 63. 85.
- S. Heinrichs bes Loewen, Pfgr. bei Rhein 62. 68. 69. 71. 72.
- v. Schweinfurt, Mf. u. Hz. v. Baiern 54. 63.
- II., Ha. v. Nieberbaiern (Landshut) 83.
- I., Hz. v. Nieber-Lothringen, Lovanien ober Brabant 58. 69. **70**. 71. 72. 74.
- II. 69. 70. 72. 73. 74.

— III. 73.

- III/IV., Hz. v. Breslau 66.
- v. Calentin (Kalatin), Kalben, Reichsmarschall 52. 69.
- v. Castilien (Br. Ag. Alfons I.) 88.
- v. Champagne, K. v. Jerusalem 58.

- v. Emerkingen 68.

- Gr. v. Freiburg, Herr zu Babenweiler u. Neuenburg 84. — Gr. v. Görz und Aquileja 79. 86.
- v. Jacia 70.
- v. Kärnten u. Tirol (1295 bis 1335), Rg. v. Boehmen (1307—10), S. b. Gr. Meinhard v. Tirol 83. 86.
- III. v. Baiern-Landshut 87. — I. v. Limburg, Hz. v. Nie-
- ber-Lothringen 53. 69.
- III. 69. 70.

- Heinrich IV., v. Limburg, Gr. v. Berg 69.
- v. Lobi, Gr., Marschall Ag. Heinrichs VII. 79. 80.
- St. v. Lothringen 51.

— Gr. v. Namur 70.

- I., S. Udos, Mf. d. Nordmark 54.
- II., S. d. Liubger Ubo 54. 63. 72.
- Jasomirgott, Hz. v. Desterreich, s. Heinrich XI. v. Baiern.
- b. Freundliche, Hz. v. Desterreich (1308—1327) 81. 84. 85. 86.
- v. Pappenheim, Reichsmaricall 89.

— v. Rappoltstein 75.

- v. Badwide, Gr. v. Rapeburg 56.
- Gr. v. Rotened, Erzbiakon bann Heinrich II. B. v. Regensburg 78.
- b. Loewe, Hz. v. Sachsen s. Heinrich XII., Hz. v. Baiern. Hz. v. Sachsen s. Heinrich I.

Rg. u. R.

– Gr. v. Sahn 69.

- b. Jüngere, Gr. v. Schwarzburg 52.
- II., Gr. v. Schwerin 72.
- S. Gobescalts, Slaventg. 56.
- v. Scuftleben 88.
- Gr. v. Stade, Oheim Thietmars 39.
- d. Kahle, Gr. v. Stade 54. — (Dandolo), Hz. v. Benetien 69.
- Gr. v. Böhringen 68.

— I/III., Welfe 68.

- Mf., Thietmars Better 39. — v. Nürnberg, Windedes Diener 87.
- Patriarch v. Aquiseia 47. 49. — bem Cauben (früher von Kebborf), K.- u. Papstgeschichten 85.

Heinrich I., B. v. Augsburg 31 b. 49.

- II. — 46. 47. 49.

— III. v. Schöneck, B. v. Augsburg 85. — I/II B. v. Bafel 74.

- III. - (1262-1274) 66. 75. – IV. v. `Ishn, B. v. Bajel (1274—86) 75, später II. Erzbisch. v. Mainz.

– B. v. Bajel, S. Ulrichs v.

Neuenburg 84.

— I., B. v. Chiemsee 78.

- Schenk v. Reicheneck, B. v. Eichstaedt 85.

(Udalrich), B. v. Freising 65.

- Propst v. Gottesgnaden 64. – I., Erzb. v. Köln 69. 72.

- II., Gr. v. Virneburg, Erzb. v. **Rö**ln (1304—32) 69. 81. **84**. **86**.

— I., B. v. Lüttich 70. — II. — 70.

— Erzb. v. Magdeburg 51. 63. **69**.

— v. Jonn, II., Erzb. v. Mainz, vorher IV. B. v. Basel gen. Gürtelknopff (1286—88) 75. 84. 86.

- III. v. Birneburg, Erzb. v. Mainz (1328—46) 84. 85. 86.

🗕 v. Los, Propst v. Mastricht 70.

- Bbit, Sbico, B. v. Olmüt 66. 67.

— v. Pisa, Kardinalpresbyter **60**.

— Brzieczlaus, B. v. Prag, feit 1193 B3. v. Boehmen 66. 67.

– **B. v. Regensburg** 59. 68. 🗕 II., B. v. Regensburg (Gr. v. Roteneck, Erzbiakon) 78.

- Erzb. v. Salzburg (1338— 1343) 86.

– Abt v. St. Jacob 70. – Abt v. St. Aegidien in Braunschweig, B. v. Lübeck 71.

Beinrich I./IV., Aebte v. St. Bantaleon 69.

— B. v. Schonen 44.

— B. v. Speyer 47.

— I., B. v. Straßburg 74.

— II. — 74.

— B. v. Trient (1310—1336), Kanzler A. Heinrichs VII. 79. 86.

— Erzb. v. Trier 38.

— Steoro, Raplan, Abt Hermanns v. Altaich 78.

Heistulf, Erzb. v. Mainz 25. Heito II., Abt v. Reichenau 12.

Beitto, B. v. Bafel 26. Helgoland (Fositesland) 14.

Helmechis, Hilmichis, Rg. Alboins Schildträger 15.

Helmolds Chronif der Slaven **56**.

Helperich, Hilperich, Graf von Plötte 54.

Helvetier 1. 2.

Hemma, Gem. Hz. Bolezlaus II. **65**.

Hemming, Dänenkg. 17.

hennegau 83.

Henricus, Brusamantica Pavia, Podesta v. Genua 77.

Henzola (Enzola, Pzola), Ger-arbus de, von Parma, Podesta zu Padua 79.

Heraclius, Erzb. v. Lyon 60. Heraclius, röm. R. 10.

Herbords (Mönch in St. Michael zu Bamberg) Leben d.

B. Otto v. Bamberg 55. Herchenoald f. Erchinoald.

Herchnischer Walb 1.

Herevord, Herford, Kl. 31a. Herena, Hirene, Frene, Gem. R. Philipps 68.

Heribald, Mönch v. St. Gallen 38.

Heribert s. a. Haribert. Heribert, Gr. von Bermanbois 24. 37.

Heribert, Erzh. von Köln 39. — Erzb. v. Maisand 41. 42. 49. Dänenig. Herich II., Emmi, **56**. Herigar, Borsteher v. Byrca 22. Herimann s. a. Hermann. Herimann, Gegenkg. Heinrichs IV., S. d. Gr. Gisilbert v. Luxemburg 45. 48. 49. 50. **51**, **54**, **63**. Alemanien und – Hz. von Eljaß 28. 39. 41. 🗕 Hermann IV/V., Mf. v. Baben 74. — Mf. v. Meißen 39. - Hermann, v. Rappoltstein **75**. – Hz. von Sachsen 33. 43. 44. 54. 63. – von Linneburch (Lüneburg), H3. von Sachsen 54. -- Gr., Oheim d. Hz. Magnus v. Sachsen 45. – S. d. Hz. Ernst II. Schwaben 57. – v. Stahleck, Pfgr. 59. 63. - (Hermann) I. v. Thuringen, Pfgr. v. Sachsen, seit 1190 Lbgr. 52. 69. 71. – (Heremann), Gr. v. Winzenburg 61. 63. 69. 72. – B. v. Augsburg 49. — B. v. Bamberg 43. 51. — B. von Hildesheim 62. — I./II., Erzb. v. Köln 44. 53. — B. von Konstanz 59. — Probst zu Lüttich, B. von Met 45. 47. 48. - B. v. Münfter 69. — B. von Prag 65. Herimanns v. Reichenau, Chronif 42. 47. - Leben 47. — Probst v. St. Gereon 59. - Abt v. St. Jacob 70. - B. v. Berben 60. 67.

Heriolt, Dänenkg. j. Herold. Heriveus, Erzb. v. Reims 37. Beriei f. Rimberts Brief 22. Hermanarich, S. d. Aichiulf 5. Hermann s. Herimann. — von Altaich, Werke 78. — v. d. Wundern d. hl. Ma-ria v. Laon 64. Hermenegild, S. Rg. Leovigilds Hermerich, Suevenkg. 10. Hermingard f. Jrmingard. Hermundurer 2. Herodian, röm. Feldherr 7. Herold, Heriolt, Dänenkg. 18. 19. — seine Bekehrung 22. S. a. Harald. – Erzh., s. Blendung 28. Herosfesseld s. Hersfeld. Herrand, Stephan, B. v. Halberstadt 54. Hersfeld, Herolfesfeld, Herveld, R1. 13. 36. 40. 43. 52. 53. **54**. **63**. **72**. — s. Lambert v. — 43. Heruler 6. 7. 15. Hessen 13. 14. — Lbgr. v. — 87. Hesso, Scholastiker 51. Hezilo, Heinrich, Hz. v. Baiern **37**. — B. v. Hilbesheim 40. Hieronimus 61. — von Ascoli, Kardinalb. Praeneste s. Nicolaus IV. Hilarius, B. v. Poitiers 8. 9. — v. Poitiers 59. Hilbenesheim f. Hildesheim. Hilbebrand (Hilbibrant) s. Gregor VII. Hilberich, Bandalenkg. 6. 10. Hilbegarbis, Gem. Karls Großen 13. 19. Hilberich s. Chilberich. Hilbesheim, Hilbenesheim 43. 46. 52. 53. 54. 62. 71. 74. — s. a. B. Bernward

und Godehard. — Jahrbücher von — 53. Hilbesheim f. a. B. Bernward und Godehard. Jahrbücher von — 53. Hildiberht, Erzh. v. Mainz 33. Hildibrant j. Gregor VII. Hildiward, B. v. Halberstadt 54. 63. a. Hilliward 39. Hilduwin, Abt v. St. Denis Hillersleben, Hildesleve, Hibesleve 54. Hillin (Hellinus), Erzb. bon Trier 60. Hilliward f. Hildiward. Hilperich f. Chilperich. Hilpurg s. Wirpirk. Hiltebald, B. v. Cur 38. hiltrub, M. Herimanns 42. Bintmar, Ergb. von Reims 24. **3**7. — B. v. Laon 24. Sippo Regius, St. Numidicus 6. Hirminfrid f. Frminfrid 33. Hirmingard f. Frmingard. Hirminger 38. Hirschau, Hirsangia 48. Historih | Gifelbert 33. Hijinberg |. Fenburg. Hispanien s. Spanien. Historien bes Tacitus 2. Hlothar j. Lothar. Hoamer, Bandalenführer 6. Hludewich, Hludowich, Hlutho= wich s. Ludwich. Hludowich f. Ermoldus Nigellus 18. Hodica, T. d. Obotritenfürsten Billung 56. Hoger, Hoper, Gr. v. Manns-feld, faiserl. Heerführer 52. - Erzb. von Hamburg 44. Högersdorf, vergl. Cuzalina. Hohenack, Hohennac 75. Hichenberger Capitel 84. Hohenburg, 1075 Schlacht bei 45. Hohenstaufen, die Letten 88.

Holland, Holländer 56. 69. 75. 82. 85. Hologosta (Wolgast) 55. Holtsaten, Holzaten, 56. 71. 72. Holzatia Somburg, f. Gr. Werner v. -. Honorius, Kaiser 5. 6. 10. — II., Gegenpapst (1124—30), j. a. Cadolus 52. 63. 64. 69. — III., Papît (1216—27) 66. 69. 70. 72. 74. 86. — IV. (1285—1287) 75. 77. Horburg, Klausnerei, Herren v. 75. s. a. Harburg. Hordeonius Flaccus 2. Horich, Orich, Dänenkg. 22. 24. Borneburg 61. Horstall, Schlacht bei — 33. Hortar, Ag. d. Alam. 3. Hospitaliter 71. 73. 75. Hraban, Abt von Fulba, spä-ter Erzb. v. Mainz 23. 25. Frotsuitha, Gebicht v. b. Gründung d. Rl. Gandersheim 32. Huard, Hugard, Goard, B. v. Lüttich 69. Hubert, B. v. Ostia s. Lucius III. Huchalds von S. Amand, Leben bes hl. Lebuin 13. Huga, H3. v. Francien, S. Kg. Roberts 33. Hugo (Capet), Hz., bann Rg. 29. 37. — Gr. v. Arles, v. 926 bis 1046 Kg. v. Italien 29. — Gr. v. Bucheck 84. — Ugo v. Fiesco, Neffe Papit Innozenz IV. 76. — der Große, Hz. d. Franken 37. — Gr. v. St. Pol 69. **─** 𝔭. Tübingen, Pfgr. von Schwaben 68. — B. v. Lüttich 70. — Ugo, Erzb. v. Lyon 48. — (Hugolin), B. v. Oftia unb Belletri (j a. Papst Gregor IX.) 52. 58. 69.

Hugo, Abt von Prémontré 64. – Heriberts Sohn, Erzb. von Reims 37. — Abt v. St. Jacob 70. — S. d. Welfen Konrad, Mf. v. Angers, Abt v. St. Martin 24. Hugolinus, Ugolinus, Rubens v. Parma, Pobesta v. &e≠ nua 76. – Ugolinus, Pisan. Gr. 77. humbert II., Delphin v. Bienne **84**. **85**. hunerich, Rg. b. Bandalen 10. hunnen (früher Rimmerier) f. a. Ruturguren und Uturguren 5. **6**. **7**. **10**. **16**. **17**. **26**.. Hunnaby, Johannes Corvinus, ungarischer Nationalheld und Gubernator Ungarns (1387 bis 1456) 88. 89. Söhne: Ladislaus und Matthias, Rg. v. Ungarn. Hupald d. Aeltere; Gr., V. d. hl. Dudalrich 31 b. Huffiten 87. 89. Hun an b. Maas 70. Hyacinth (Jacinctus), Kardinaldiakon 60. Hybrus (Otranto), St. 7. Hoberes, St. in b. Provence 76. Hyrene s. Herena.

3.

Jacob, Mf. v. Carretto 76.

— Malocellus, Genuese 76.

— Furner v. Nactardi s. Benebict XII.

— B. v. Bologna 73.

— Alberti, B. v. Castello (Benedig) 85.

— Patr. v. Jerusalem s. Urban IV., Papst.

— v. Ossat. a. Cahors s. Johannes XXII.

— Cardinalb. v. Praeneste 73.

— be Savello, Kardinal s. Honorius IV., Papst.

Jacobs Kl. in Lüttich j. a. St. Jacob 70. Jacob v. Sirk, B. v. Trier 88. — Arloti Stafanisci, v. Rom 79. Jacobus v. Auria, Annalen 77. Jagiello s. Wladislaus II., Kg. v Polen. Jahrbücher s. a. Annalen. — v. Altaich 46. — v. Augsburg 49. — v. Bafel 75. — v. Kulda u. Xanten **23**. — v. Genua Bb. I./II. 76. 77. — Hermanns v. Altaich 78. — Altaicher Fortsetzung 78. — Regensburger Fortsetzung 78. — v. Hilbesheim 58. — v. Kolmar 75. — b. Lambert v. Hersfelb 43. — Lamberts bes Kleinen 70. — v. Magdeburg (Chronographus Saro) 63. - v. Marbach 74. — Dtakars f. Cosmas v. Prag, Fortsetzung 66. — v. Pöhlbe 61. — v. Prag I., II., III. s. Cosmas v. Prag, Fortsetzung 66. — v. Queblinburg 33. 86. — Reiners 70. — v. St. Gallen 41. - v. St. Jacob in Lüttich 70. — v. Bincenz u. Gerlach 67. Jakobsens Bericht über b. Glavenlande 33. Jakobus f. Jacobus. Januar s. Genua. Jaremir, Br. b. Hz. Bolizlab v. Böhmen 39. Jaromir, Sz. v. Boehmen 65. Gebehard, B. v. Prag 65. Jasomirgott s. Heinrich XI., Hz. v. Baiern. Ibrahim ibn Jakub s. Abraham 33. Jba, T. d. Pjgr. Ezo 40. - v. Elsborf 72. Ibistaviso, Schlacht bei — 1.

Ibo Gontardus, Genuese 76. – Priester 25. Jerusalem 43. 46. 48. 49. 51. **52. 53. 54. 56. 57. 58. 59.** 60. 61. 62. 63. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 76. Jkonium, Jconium 58. 68. Albenstabt (in b. Wetterau bei Frankfurt), Elvestadt, Elofstadt 64. Aldibad (Gothe) 7. Ilbiger, Br. Belisars 7. Jll, Alsa 75. Illyricum, Illyrier, Allyrien 1. 7. Flow, Burg 56. Flsenburg (Flseneburg) 54. 62. Fmbrico, B. v. Würzburg 55. Imbricus, Imbrico, B. v. Augsburg 47. Imiza, Gem. Welfs II. 68. Imma s. Emma 16. Immo 33. zmola 67. Indulf (Gundolf) 7. Andutiomarus 1. Ingelberga, Engelberga, Gem. R. Lubwigs II. 24. Ingelheim (Angleheim) 17. 18. 19. 37. 46. 50. 53. 57. Inger, Rg. b. Ruffen (879—945) 29. Jngo v. Blois 37. Ingolstadt, St. 78. Ingotrube 9. Ingunde, T. Kg. Sigiberts 9. Innocentius, Märthrer 33. Innozenz I., Papft (401—417) Innozenz II., Papst (1130—43) 52. 54. 55. 57. 59. 61. 63. 64. 66. 69. 70. – III., Papst (1198—1216) 52. 57. 58. 61. 67. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 86. - IV., Papst (1243—1254) 66. 69. 72. 73. 75. 76. 77. 78. 84, 86, 88.

Innozenz V., Papst (1276) 75. 77. 86. — VI. (Stephan Aubert), Papst (1352-62) 84. 85. Inntal 83. Interminelli v. Lucca 82. Johann s. a. Giovanni. Johann v. Lüzelnburg, Kg. v. Boehmen, S. Rg. Heinrichs VII. (1310—1346) 81. 84. **85. 86.** - Kg. v. Boehmen, Gr. v. Luremburg f. Stammtafel 83. - ohne Land, Ag. v. England *52.* 72. — Rg. v. England 69. 70. 73. — Ha. v. Normandie, seit 1350 Rg. v. Frankreich 84. 85.
— II., R. v. Konstantinopel 59. — Comnenus, R. d. oström. Reichs 52. — R. v. Jerusalem 69. — v. Brienne, R. v. Jerujalem 73. — I., Hz. v. Brabant 75. – II. – 75. — III. 84. 85. 🗕 be Cermenate v. Mailand, Chronik 79. — v. Goerlit, S. A. Karls IV. 83. — Gr. v. Görz † 1338 86. 🗕 Gr. v. Holstein 72. – v. Lipa 83. — Heinrich, S. d. Kg. Johann v. Lüpelnburg, Gr. v. Tirol, seit 1349 Mf. v. Mähren † 1355 83. 84. 85. 86. — II., Bgr. v. Nürnberg 85. - (Hans), Pfgr. v. Neumar**it** 87. — Br. Ag. Roberts v. Apulien (Neapel) 79. 80. — Parriciba, Hz. v. Schwaben 84. 86. — Corvinus f. Hunyady. — Mansel 73.

Rohann Rösselmann, Schulth. v. Kolmar 75.

- Sabelli v. Rom 79.

- Suzobonus, Annalen 77.

— de Bivario, Ritter, Brief bes - 83.

(Vitalians Schwestersohn) 7.

VIII., Papst (872—882) 24. — X., Papst (914—928) 37.

— XII., Papit (955—964) 29. 42. 54. 57. 58.

- XIII. (965-972) 29. 37. 42. **54. 63. 65.** 

**—** XIV. (983—84) 63.

— XV. (985—996) 34. 37. 65.

- XVI. (996-998) 42. - XVIII. (1003-1009)

**— XIX.** (1024—33) 49.

— XXI. (1276—1277) 75. 86. — XXII. (Jacob v. Ossat), Papst in Avignon (1316—1334) 81.

82. 84. 85. 86.

— XXIII. 1410—1415 (Baltha-

sar de Cassa) 87.

– v. Antiochia, Fragmente 7. – Canaparius, Abalberts v. — Canaparius, Prag Leben 34.

— v. Columpna, Cardinal 73.

Meiperg (Steirer) 88. 89.
 Ungnad (Steirer) 88. 89.

— v. Gaeta s. Papst Gelasius. — II., Senn v. Münsingen, B. v. Basel 84.

— Rokhcana, Erzb. v. Böhmen 89.

— B. v. Eichstadt 89.

— Grünwald, B. v. Freising 89. - v. Güttingen (Detingen), B.

v. Freising 81.

— Diakonus, B. v. Konstanz 12.

— I., B. v. Lübeck 72.

– Visconti, Erzb. v. Mai= Iand 84.

— v. Nassau, Erzb. v. Mainz 87.

— II., B. v. Olmüß 65.

— I/III., B. v. Prag 66.

Johann v. S. Angelo, Cardinal v. Rom 88. 89.

- v. Salerno, Card.-Legat 74.

— I. v. Dirpheim, B. v. Gichstaebt (1305-06), v. Straßburg (1306—1328), Kanzler 84. 86.

— IV. v. Lichtenberg, Propst, Defan, Cantor u. Rgl. Geheimschreiber, seit 1353 **B**. Straßburg 84.

Johann, Erzb. v. Trier 69. 74. — v. Victring, Buch gewisser Geschichten 86.

— B. v. Würzburg 87.

— Einsiedler 65.

Johanna, Kgn. v. Neapel 84. Joppe, St. 51. Jordan, Fluß 73.

Jordanes Gotengeschichte 5.

— Römische Geschichte 5. — s. Giordano.

Joseph s. Grünped.

Josephus, Jüdische Altertumer, — vom Krieg in Judaea. 1.

Frene s. Herena. Fring 33. Frminfrid 33.

Irmingard, Hermingard, Gem.

Lubwig bes Frommen 19. — Gem. Bosos, T. K. Lubwig II. 24.

Fia, Hisa, Fiara, Fl. s. Dise. Fia s. a. Corabin. Fiaat II., Angelos, K. b. oström.

Reiches 52. 58. 68. 69. 71. 74.

Jsabel, Jsabella, Schw. Hein-richs III. v. England, Ksn. 73. Faurier 7.

Jienburg, Isenberg, Hisinberg 69. Jsfrid, Psfrid, B. v. Rapeburg 71.

Jsidors Geschichte ber Goten, Vandalen, Sueven 10.

Jsilberht s. Giselbert.

Jøland 44.

Äso, Mönch v. St. Gassen 38. Istrien 15.

Ita, Gem. d. Welfen Rubolf III. 68. Stalien 5. 7. 8. 9. 10. 11. 15. **19**. 20. 23. 24. 26. 28. **33**. **35**. **36**. **41**. **42**. **43**. **44**. **45**. 46. 47. 48. 49. 50. 52. 53. 54. 56. 57. 58. 59. 60. 61. **63. 64. 65. 67. 68.** 70. 71. 72. 73. 74. 76. 77. 78. 79. 80. 82. 84. 85. 86. 88. 89. Italien. Könige: **Rarl** III. 879—887. Wibo 888—894. Lampert 892—898. Arnulf 895—899. Lubwig 900—905. Berengar I. 888—924. Mudolf 922—926. Lothar 931—950. Berengar II. und Abalbert 950-61. Otto I. 951—973. Italiens Geschichte und seiner Rönige 29. Italienische und Burgundische Fürsten siehe Stammtafel zu Luidprands Werken 29. Italiker 7. Auben 8. 9. — Berfolgung 84. Judith, Gem. Ludwig b. Frommen 18. 19. 20. 23. 24. T. R. Heinrichs III., Gem. Salomons v. Ungarn 46. 55. T. Heinrichs IX., erste Gemahlin Friderichs II. Schwaben 59. Jubita, Gem. Hz. Bracizlaus I. 65. – Gem. Hz. Wladizlaus I. v. Polen 65. – 2. Gem. Wladizlaus II. **K**g. von Böhmen 67. Julia, aus der Legende der H. Julian, Kaiser 3. Julina, Wullet 5. Julina, Wollin (Stadt) 55. Julius siehe Sacrovir, Tutor, Vinder.

Jumne, St. bei Wollin 44. Jumneta, St. auf Wollin 56. Justacius von Vimmelse 62. Justin II., röm. K. 10. — röm. Oberst 7. Justinian, K. 5. 6. 7. 8. 10. — II. **R**. 15. Justinus, **K**. 8. - II. 15. Jutta, Jubenta von Buched, Aebtn. v. Frauenbrunnen 84. — Gem. Gottfrieds von Kappenberg 64. - (Guta), T. Ag. Rubolfs I., 1. Gem. Ag. Wenzelaus II. von Böhmen 86. Nzo, B. v. Prag 65.

## R.

Radalo s. Cadalus. Kairo j. Babylon. R. u. Kge. v. Europa, Taten ber — 29. Kaiser- und Papstgeschichten s. Heinrich dem Tauben. Raisergeschichte des Albertinus Mussatus 79. Kaiserswerth, Werde, 69. Rakan, Avarenka. 15. Ralabrien 7. 57. 58. 59. 61. *68. 69.* Ralisch (Klisien), Rg. v. — s. Przemisl. Kalist II., Papst s. Calistus II. Ramel, Sultan v. Aegypten 69. 73. 74. **R**ammin, Camina (St.) 55. Rampanien 7. 15. 42. 58. 59. Kaniß, Kuniß s. Cuniß. Kanut, Dänenkg. 61. — R. Magnus' Sohn 56. - (Knub) VI., Walbemars S. 56. 71. 72. Laward 56. Rappenberg, Kl. 64. – Leben Gr. Gottfrieds von 64. Rarl I. ber Große, R. und Rg. (768—814) 11. 13. 14. 15. **16**.

**17**. **18**. **19**. **20**. **21**. **22**. **25**. **26. 33. 38. 43. 44. 45. 54. 56. 57. 60. 61. 63. 65. 86. 89.** Rarl und die Mailänder 26.

— Taten vom Mönch von St. Gallen 26.

— und Widukind 26.

Rug ins Morgenland 26.

— Leben von Einhard 16.

— Tod 19.

— II. der **R**ahle, Я. (840 bis 877), S. Lubwigs d. Frommen 18. 19. 20. 23. 24. 26. **27**. **43**. **57**.

- S. Karl d. Kahlen 24. - III. der Dide, K. und Ag. (876—887), S. Lubwigs bes Deutschen 23. 24. 26. 27. 37. **38.** 57.

- IV. (v. Lügelnburg, Mf. v. Mähren), Rg. u. R. (1346 bis 1378) 79, 83. 84. 85. 89. sein Tugenbleben 83.

- V., 🤂. 90.

— IIÍ. der Einfältige, Kg. v. Frankreich (893—923) 24. 27. **28. 33. 37. 57.** 

— IV. d. Schöne (1322—1328) 83. 84. 85. 86.

- V. ber Weise 85.

– Gr. v. Anjou (Provence), I. Rg. v. Reapel und Sizilien († 1285), S. Kg. Lubwigs VIII. v. Frankreich 75. 77. 78. 84. 86. **88**.

– Kürst v. Salerno, II. (1285 bis 1309), S. b. Bor. 77. 78.

**86.** 88.

- Martel, S. b. Vor., **A**g. v. Reapel 75. 78. 84. 86.

- I. Robert (S. d. Vor.), **A**g. v. Ungarn (1308—1342) 83. **84**.

– von Anjou 58.

– Mf. v. Baben (Schwager **A**. Friedrichs III.) 88.

— der Kühne, Hz. v. Burgund **90**.

Rarl, Hz. v. Calabrien, S. Rg. Robert v. Neapel 82.

— Бъ. v. Desterreich 90.

— v. Balois, Schwiegervater R. Rarls IV. 83. 86.

Karl Martell (ber Hammer) seit 720 Majordomus d. Frankischen Reichs 11. 12. 13. 14. **15.** 17. 18.

– Karlomann, Domherr von Magdeburg, B. v. Konstanz 43. 47. 49.

Karlmann, Hausmeier, S. Karl Martells 11. 12. 13. 14. 17.

- S. Ludwigs d. Deutschen, R. v. Bagern u. Stalien 20. **23**. **24**. 26. **27**. 57.

- S. Ludwig b. Stammlers, **R**g. **24**. 27.

S. Karls b. Kahlen, Diakonus und Abt von St. Medard **24**. 27.

**Rarlomann, Rg., S. Rg. Pip-** pins 11. 15. 17.

**R**ärnten (Carentiner) 43. 46. 49. 59. 66. 83. 85. 86. 88. 89. **R**arolinger 17. 24.

— die Aelteren s. Stammtafel II. zur Chronik Fredegars 11.

— s. Stammtafel 17. — französ. s. Stammtafel 37. — späteren s. Stammtafel zur

Chronit b. Regino 27.

Rarthago, Karthageo 6. 10. Kasimir der Große, Kg. v. Polen (Krafau) (1333—1370) 83.

Ratharina v. Boehmen, Gem. Hubolfs IV. v. Desterreich 84.

– v. Desterreich, Braut Kaifer Heinrichs VII, Gem. Ho Rarls v. Calabrien 84. 86.

Razi, T. Hz. Crocco 65. Razimer, Kazmir, Kasimir I., Hz. v. Polen 46.

– III., **K**g. v. Polen 84. Rebo, Abt v. Lorsch 38.

**R**enorrius f. Beter Anorr. Renzingen 75. **Rerhard, Abt v. St. Gallen 38.** Rierjy an der Dije (Cariciacus) 17. 20. 24. Kilibsch Arslan, Sultan pon Jeonium 58. - II. 68. 71. 74. Rimbern f. Cimbern. Rimmerier f. Hunner. Rirchengeschichte, Hamburg, bes Abam v. Bremen 44. — b. Beda Benerabilis 10. **Rirk**el s. Konrad. Klabsto, Clabsto f. Glas, Burg, **K**lausen 15. 17. **Alingenthal**, Schwestern 75. Klosterchronik St. Gallen 38. Rlosterneuburg, Neuenburch 75. Knorr s. Peter. Knut f. Ranut. (Chnuto), Rg. v. **Q**nut Enaland 41. 44. Roblenz, Confluentia 69. Kolmar, Annalen, Chronik 75. — Wartinsstift, Benedittiner, Minderbrüder. Dominifaner u. Dominikanerinnen 75. Köln, Cöln 27. 30. 37. 42. 43. 44. 46. 47. 49. 50. 52. 53. **54**. **56**. **57**. **58**. **59**. **60**. 61. **63**. **64**. **67**. **68**. **69**. **70**. 71. 72. 73. 74. 75. 80. 84. Siehe auch Colonia Agrippina, Bruno, Willibert. Kölner Roenigschronik 69. Rolomann, Ag. b. Ungarn 51. **57. 65. Age.** Italiens, Geschichte der 29. — und A. v. Europa, Taten ber — 29. Königschronik, Kölner 69. Rönigsfelben, Rl. 86. Rönigsgeschlecht, Oftgotisches Stammtafel 5. Rono, Gr. v. Beichlingen 54. 72. — Cono, Abt v. Rosenfelb 72.

Ronon, Feldherr 7. Ronrad auch Chuonrad, rab, Countad, Kunrab. — I., ℜ. 28. 33. 38. 42. 44 **57. 61.** — II. (1024—1039) 38. 40. **41.** 42. 44. 46. 47. 49. **54**. **57**. **59**. **61**. **63**. **65**. — bes Kaisers Leben von Wipo 41. – III., vorher Hz. von Ostfranken (1138—1152) 54. 56. 57. 58. 59. 61. 63. 67. 68. 69. 70. 72. 88. – IV., röm. **L**g. (1250—1254), I. Rg. v. Sizilien (S. Friedrichs II.) 69. 72. 73. 74. 77. 78. 88. — II., Konradin, Kg. v. Sizilien, S. Rg. Konrabs IV. 77. **78.** — **A.**, S. Heinrichs IV. 48. 49. — **R**g. 50. 51. 69. — Rg. v. Burgund 37. 38. 42. v. Aufenstein 86. — v. Auria, S. Oberts, Genues. Bolkstapitän 77. – Hz. v. Baiern 42. 45. — (Cuno) v. Bergheim, Landbogt 84. — Conrad, Chononrat, Hz. v. Böhmen, Mähren-Brünn 65. — Mf. v. Bosco 77. — I./II., Gr. v. Dachau 68. — II., Conrad, Gr. v. Hardet u. Playn, Phleyn 66. - Wernher v. Hattstadt, Landv. v. Elfaß 75. — Chuonrad v. Hohenstaufen 51. 52, seit 1138 rom. Rg. 66. — d. Jüngere, Hz. v. Kärnten 42. — Mf. v. Landsberg 74. — Hz. v. Lothringen, später Rg. 28. 33. 43. 45. - v. Wettin, Mf. v. Meißen, seit 1180 auch d. Lausit 52. 54. 63.

Ronrad II., Hz. v. Mähren-Znaim 66. 67.

— II., Otto, Hz. v. Mähren-Znaim, seit 1189 v. Böhmen 66. 67.

— Bgr. v. Maidburg 84.

– Mf. v. Monferrato 52. 69.

— Mf. d. Nordmark (S. Helperichs v. Plötke) 54. 63.

- Gr. v. Paris 24.

- Pfgr. v. Rhein (Br. Friedrichs I.) 62. 66. 67. 69.

— v. Rothe 71.

-- v. Schauniburg, gen. v. Winterbach 84.

— Hz. v. Schwaben 68.

— v. Zäringen 59. — be Concesio v. Brescia, Podesta v. Genua 76.

— v. Kemme 62.

– Kirkel, Kyrkel, Schahmeister

— Rapellan R. Friedrichs I. 76. — v. Pfeffenhausen, B. v. Gichstaedt 85.

— II., Abt v. Fulda 71. — B. v. Gurt (1336—1344), vorher Abt v. Salmannsweiler 86.

— B. v. Hilbesheim, Kanzler 58. 62. 71. 74.

– v. Hochstaden, Erzb. v. Köln 66. 69. 72. 73.

— B. v. Konstanz 38. 68.

— B. v. Lavant s. Erzb. v. Salzburg. IV.

— B. v. Lübeck 71.

– (v. Querfurt), Erzb. v. Magbeburg 54. 63. 64.

— I., Erzb. v. Mainz, Salz-burg 60. 62. 67. 69. 71. 72.

— III., Erzb. v. Mainz, vorher v. Salzburg 74.

- Rheingr. (v. Dauhn), B. v.

Mainz 87.

- Abt v. Kidagshausen, B. v. Lübeck 56.

Konrad I., Erzb. v. Salzburg **57. 60.** 

— III., seit 1183 v. Mainz 74. - v. Bonsborf IV., Erzb. v. Salzburg (1291—1312) (vor-her B. v. Lavant) 78. 86.

— v. Busnang, Abt v. Gallen 38. a. Conradus.

— I. v. Lichtenberg, B. Straßburg 84.

— II., B. v. Straßburg 74. — III. v. Lichtenberg, B. v.

Straßburg 75. — Erzb. v. Trier 47.

— Cuno v. Balkenstein, seit 1362 Erzb. v. Trier 84.

— B. v. Utrecht 63.

— B. v. Worms 58. 71.

Konradin, Entel R. Friedrichs S. Conrads, Hz. v. Schwaben, Erbe v. Sizilien † 1268 84. 86. 88.

Ronstantian 7. Konstantin (Thrazier) 7.

— II. (IV.) 15.

- III. (V. 741—775) **R. 15. 17**. — IV. (VI. 780—797) 17.

Konstantinopel s. a. Byzauz 3. 5. 8. 9. 15. 17. **29**. 42. 43. 49. 51. 52. 57. 58. 59. 60. 61. 63. 68. 69. 70. 71. 74. 76.

Konstanz 12. 38. 41. 42. 43. 47. 48. 49. 58. 68. 74. Vertrag von — 79. 84.

Konstantinopel, s. Stammtafel b. macedonischen Onnaftie 29.

Rorfu 29. Korsika 17.

Korvey (Korvei, Corbeja, Corvei, Neu-Corvei) Ml. 22. 25. 33. 43; s. a. Widutind, sächs. Geschichte 33.

Royata, Coyata, böhm. Pfgr. 65. Arafau, Krafov, Cracoua 65. 83. Arebs, Ariegsmaschine 75.

Areuzzüge 51. 69. 71. 77. Krieg, Caefars Gallischer 1. Ariege, Brunos Buch d. saechsischen — 45. Rumanen 86. (Cunelinde), Runelinde Heinrichs III. (T. Rg. Knuts) Runigunde, Kin. f. a. Cunigunde **36**. **61**. - v. Halitsch, Gem. Ottokars v. Böhmen 86. Runinkpert, a. Cunincpert, Longobardenkg. 15. Kunit, Kl. s. Cunit. Runo, Chuono, Hz. v. Baiern 46. - d. Jüngere, Hz. v. Worms, b. Rärnten 41. 46. Kuren, Kurländer (Cori) 22. Rutuguren (hunnenstamm) 7. Anburg, Burg, Grafschaft 84. Kheinen, Volksstamm a. Fl. Peene 56.

£. Labienus, Titus 1. Ladislaus, S. Johann Hungdys 89. – I. (d. Heilige), A. v. Ungarn (1077—95), S. Bélas I. 47. 48. s. a. Wladislaus. - IV. (1272—1290) 75. 78. — V., Postumus, Ag. v. Ungarn u. Boehmen (1445-57), S. K. Albrechts II. 88. 89. Lambert, R. 26. — Schuthl. Lüttichs 70. — Lampert, Propst v. Gottesgnaden 64. Hersfeld Lamberts v. Jahrbücher 48. Rleinen — des Jahrbücher (Mönch bes Lütticher Jacobsflosters) 70. Lamissio, Ag. d. Longobarden 15. Lammspringe, Al. s. Agius 25. Lanczo, Propst v. Leitmerig 65.

Landaloh, B. v. Trevijo 38. Landshut, St. 78. Landulfs v. Mailand Chronik 26. Landward, B. v. Minden 29. Lanfrancus Pignolus, Annalen Langobarden f. Longobarden.

Langosco s. Philipponus. Langres, Lingonische St. 24. 37. Langusco j. Gr. Philipponus

Lantbert, Lantpreht, Gr. v. Nantes 18. 19. Laodicea, St. 76. Laon j. Abalbero, Laudunum, Maria von — 37. Lateran, Palast u. Stadtviertel in Rom 15. 51. 53. 70. 88.

Lauda, St. s. Lodi. Laudunum (Laon), Wohnsit 5. Rge. 24. 37. Kl. 64. Laufenburg, Loiffinberc, Louffinberc 75.

Laupen, Schlacht von — 86. Laurentii j. Nicolaus. Laurentins, hl. 39. - B. v. Gurk (1334—1336) 86. Lauriacum d. jetige Lorch 4. Lausanne, Losanna 80. Laward f. Kanut.

Leben Abalberts, B. v. Prag 34. — d. Kin. Adelheid 35. — Anskars, Erzb. v. Bremen

— Bernwards, B. v. Hildesheim 40.

— d. hl. Bonifacius 13.

— Brunos, Erzb. v. Koeln 30. — d. Abt Eigil v. Fulda 25.

— b. hl. Gallus 12.

— Gobehards, B. v. Hildesheim **40**.

— d. Gr. Gottfried v. Kappenberg 64.

— Gregors v. Utrecht 14.

Beben Hathumodas, Aebtn. v. Gandersheim 25. — R. Heinrichs IV. 50. — R. Heinrich's VII. 79. 80. — R. Karls d. Gr. v. Einhard 16. — **R**. Karls IV. 83. — Я. Konrads VI. v. Wipo 41. - b. hl. Lebuin v. Huchalb 13. — b. hl. Leoba 13. - d. Liudger, B. v. Münster 14. — R. Ludwigs d. Frommen 19. – d. **K**gn. Mathilde **81a.** – d. hl. Norbert, Erzb., v. Magdeburg 64. – d. Abt Otmar v. St. Gallen 12. — Ottos, B. v. Bamberg 55. — Dubalrichs, B. v. Augsburg 31 b. — Rimberts, Erzb. v. Hamburg 22. — **R**g. Sigismund 88. — d. Abt Sturmi v. Eigil 13. - Willehads v. Bremen 134. — Willibrords, Erzb. v. Utrecht 14. Lebuins Leben von Huchalb v. St. Amand 13. Lech, Licus, Lechebene 31 b. 68. Lechfeldschlacht 31 b. 33. Legeris s. Loire. Legnano 52. Beina, Leine Fl. 54. Leipzig f. Thietmar von Merfeburg 39. 86. Belmo f. Giovanni di — Le Mans (Cenomannia) s. a. Liborius 24. 25. Lemmo s. Giovanni. Lentienser 3. Lenzen (Ort), Sieg bei - 33. Seo I., St. 5. 10. - V. R. (813-820) 17. — III., Papst (795—816) 17. **19. 26.** - IV. (847—855) 24. · VIII. (963—965) 28. 29.

42. 57.

Leo IX. (1049-54) (Bruno, B. v. Toul) 42, 43, 44, 46, 48, 49. 51. 57. — Cardinal-Legat 52. 69. — Abt bes Bonifaziuskl. in Rom 34. 37. Leobas Leben von Rudolf von Fulda 13. Leobegars, B. von Augustodunum, Leben 11. Leonius, Abt von St. Bertin, vorher Canonicus v. St. Victor in Paris 64. Leonor v. Portugal, Gem. Rg. Friedrichs III. 88. 89. 90. Leopold III. der Heilige (1095 bis 1136), Mf. v. Defterreich, V. Ottos v. Freising 57. 58. *65. 68. 88.* — IV., seit 1139 Hz. v. Baiern 68. **88**. — V. (1177 - 1194)Desterreich 58. 68. 69. 71. 74. *78.* **88**. — VI. (1194—1230), Desterreich 58. 69. 71. 74. 78. **86**. - (Lippold) Hz. v. Desterreich **79**. - S. Hz. Ottos v. Desterreich † 1344 86. — I. (Haus Habsburg) (1308 bis 1326) 81. 84. 85. 86. Leovigild, Westgotenkg. 10. Lerici, St. am Golf v. Spezia 77. Lethinger s. Stammtafel I zu Paulus Diakonus 15. Leubovera, Aebtn. v. Poitiers 9. Leudast, Gr. v. Tours 8. Leuticier (Wilzen) 44. 55. Leuvigild, Kg. d. Westgoten 8. 9. Levanto, St. b. Riv. bi vante 76. Levealmerabus (Ajbabal Dichemali abmiralbus), Fürst von

Babhkonien 76.

Lewenstat (St.) 56. Liafdag, Lifdag, B. v. Ripen 44. Liaswin s. a. Lebuin 13. 14. Liestmona, Liastimona, mona, Lesum 44. Libentius I./II. Erzb. von Hamburg 44. Libentius I., II. Erzb. v. Ham-Libertinus s. Friederich L. Libit (Kreis Gitschin), Lubic 65. Liborius, B. von Le Mans, Uebertragung nach Paderborn Libyer 6. Liechtenberg, Herren von — 75. Liefland f. Liven. Liemar (Leobmar, Liemar Leomar), Erzb. von Hamburg und Bremen 43. 44. 47. 72. Liger J. Loire. Ligurien 7. 58. 60. 79. Limburg a./d. Hardt, Kl. Dürckheim 88. Limoges (Lemovicae) 8. 9. Lindolfinger s. Agius 25. Lingonen 2. Lingonis (=as) s. Langres. Lingonische St. s. a. Langres Linzo s. Luidprand v. Pavia 29. Lionello, S. Niceolos, Mf. v. **Este 89.** Lipa (Böhmisch-Leipa) s. Johann von L. —. Lippold, Luppold; Bogt 62. – v. Escherte 62. Lissabon (Ulixibona) 56. 63. von s. Einnahme 69. Litthauen 83. Liubbert (Liutpert), Erzb. von Mainz 23. 40. Biubewit, Hz. v. Pannonien 17. Liubgers, B. v. Münster, Leben 14. Liubger, Leben Gregors v. Utrecht 14. Liudprand, Diakon zu Pavia 29.

Liubprands Werke 29. Liudulf, S. K. Ottos I., Liutberga, Gcm. Tassilos 17. Liutgard, Gem. Ludwigs 32. Liuthar, Mf. 39. Liuticier, Liutizen (s. a. Heiben, Wenben) 39. 45. 49. 53. 63. Liutold, B. v. Augsburg 49. Liutolf (Liudolf), Hz. v. Alamannien 31 b. - (S. Ottos I.), s. Liudulf. Liutpold, Probst zu Bamberg, Erzh. v. Mainz 51. Liutprand, Longopardenkg. 15. Liuva I./II., Gotenkge 10. Liven, Livonien, Liefland 71. 72. Lobgedicht auf R. Ludwig von Ermoldus Rigellus 18. Lodi (Lauda, Laudenses) 60. 67. 77. 79. 80. Loewen 73. Loire, Liger, Leger 11. 17. 20. 24. 57. Lombardei (Lombarden) 46. 47. 52. 56. 59. 60. 67. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 79. 80. 82. **83**. **84**. **88**. **89**. London 73. Lonewiß, Lunewiß, Launiowiß, **SM**. 67. Longobarden oder Langobarden 7. 8. 9. **11**. **15**. 26. 46. 48. 52. 54. 57. 61. 63. 69. — -Geschichte bes Paulus Diafonus 15. Longobarbische **R**ge. s. Stammtafeln zu Paulus Diakonus 15. Lorch s. Lauriacum 4. Lorfch, Rl. bes hl. Nazarius 17. s. auch Bruno 37. Lorscher Annalen 17.

Lothar j. a. Chlothar. — I., ℜg. (817—855), S. ℜ. Ludwig bes Frommen 17. 18. 19. 20. 21. 23. 24. 27. Lothar II., Ag. der Franken (855 bis 869), S. d. Vorigen 23. 24. 27. – Chehandel mit Thietbirga Lothar, Kg. von Italien, Kg. Hugos 29. S. Ludwigs IV. 37. — ber Sachse (Liuber v. Sup-plinburg), K. 1125—1137 51. 53. 54. 56. 57. 58. 59. 63. 64. 65. 66. 68. 69. 70. 72. 88. — Gr. v. Hochstaben 69. Lothringen, Lotharingen 27. 28. 29. 30. 33. 42. 43. 46. 47. 57. 59. 63. 64. 68; seine Besitnahme 33; s. a. Gr. Gerhard, Matfrid u. Abt Richar. Lowenburg, St. 71. Lübeck, Lubeke 56. 71. 72. Lübic s. Libitz. Lubossa, T. Hz. Croccos 65. Lucas s. Lukas. Bucca, Luca, St., Lucchesen, 49. 76. 77. 79. 80. 82. 83. 86. 88. — s. a. Interminelli. Lucera s. Ruchera. Luchetus de Auria, Genuese 77. - **be** Grimalbo, Genuese 77. Luchino Visconti v. Mailand **82**. Lucillus, Presbyter 4. Lucium (Lozzo) 79. Lucius s. Stertinius. Lucius II., Papst (1144—45) 61. — III. (Hubert, B. v. Ostia), Paphit (1181—85) 58. 71. 72. 74. Lucrezia d'Alagna (Geliebte Rg. Afonsos) 89.

Luder, Hz. v. Sachsen 56. Als späterer Rg. Lothar genannt. - S. Heinrich d. Löwen 62. — Bürger v. Goslar 62. Ludmilla, Ludmila, Liudmila, T. Friedrichs, Ho. Böhmen, Gem. 1. Abalberts III., Gr. v. Bogen, 2. Ludwigs I., Hz. v. Baiern 78. Ludolf, Hz. von Sachsen 32. — Hz. von Schwaben 32. — von Dalem, Bogt 62. — von **A**ramme 62. — Gr. v. Peine 62. — B. v. Brandenburg 64. — Erzb. v. Magdeburg 71. - Domherr in Berden, Propft in Segeberg 56. Ludwig, Ludewig, Ludowich, Luodewig, Lodewig, Hludowich, Hluthowich. - s. Ermoldus Nigellus 18. — II., III., IV., V. 37. — I. der Deutsche, Ostfränk.beutscher Kg. (840-876), S. Ludwigs des Frommen 19. **20**. 22, 23. **24**. 26. **27**. 38. 44. 53. 56. 57. - II./III., der Jüngere (876 bis 882), S. Ludwigs d. Deutschen 24. 26. 27. 32. 57. - III. bas Kinb (899—911) 27. 29. 42. 57. - I. ber Fromme (814—840) 18. 20. 22. 23. 25. 26. 27. 33. 44. 53. 54. 56. — Lebensbeschreibung des - 19. – II., K., ältester S. Lothars I. (850—875) 23. **24**. 27. 57. - III., röm. ℜ. (900—905), ⊗. Bojos 23. 27. 57. – IV. ber Baier, Ag. (1314— 1347), Quellen zu seiner Ge-schichte 81. 82. 83. 86. - v. Tarent, seit 1353 Kg. v. Apulien 85. Lubwig II. ber Stammler, Ra von Frankreich (870—877),

(S. Karls des Kahlen) 23. **24**. 27.

Ludwig III. (879—832), S. d. Vor. 23. 24. 27.

— IV. (936—954), Ag. v. Frant= reich 28. 33.

Ludwig VI. der Dicke, Rg. v. Frankreich (1108—1137) 64. - VII. b. Jüngere (1137 bis

1180) 52. 56. 58. 59. 61. 63. **68**. **69**.

– VIII. (1223—1226) 69. 70. - IX. der Heilige (1226—1270) 58. 69. 73. 75. 76. 77. 78. **84**. **86**.

**— X.** (1314—1316) 84.

- I. ber Große, Ag. v. Ungarn und Polen (1370—1380) 83. 84. 85.

— S. Karls v. Lothringen 37. — . Haiern 58. 69.

— I. ber Kelheimer (1.183— 1231), S. H. Ottoß I. 74. **78**.

- II. ber Strenge, So. von (1253 -Oberbaiern, Pfgr. 1294), S. H. Dttos II. 75. **78. 81. 84. 85. 86.** 

- III., H3. von Oberbaiern, bann Kg. 75.

— IV., Ha. v. Baiern, seit 1314 L. IV. Kg., seit 1328 K., S. H. Ludwigs II. 78. 81. 82. **84**. 85.

– V. der Brandenburger, Hz. von Baiern (1347) und Mf. v. Brandenburg (1322—1351), † **13**61 83. 84. 85. 86.

- VI. ber Römer, Br. b. Bor., Handenburg † 1366 84. 85.

- VII., Hz. von Baiern, Ingolstabt 87.

— IX. von Landshut 88. 89.

— Gr. von Los 70.

— von Dettingen 87. - III., Kurfürst von der Pfalz, geb. 1378 † 1436, S. d. Rgs. Ruprecht 87.

Ludwig IV., S. d. Vor. 87.

- III., Gr. v. Thüringen, als Ldgr. Ludwig I. 51. 52. 54. **6**3.

— II. ber Eiserne, Lbgr. v. Thüringen 52. 63. 69.

— III. 52. 71. 74.

IV. 74.V. 63.

Lugdunum (Laon) s. a. Lyon 33.

Lukanien (sübliche Landschaft Italiens) 7.

Lukas de Fliscis (Fiesco) von Genua, Cardinal-Diakon von St. Maria 79. 84.

– Visconti v. Mailand 84.

Lul, B. von Mainz 13. Lund, Lundina St. 52.

Lüneburg 56. 71.

Lunigiana, Provinz in Toscana **76**.

Luotold I., B. v. Bafel 74. Lupicin 3.

Lupold, Hige. von Ofterreich, j. Leopold.

- B. v. Worms 52. 69. 74, Lupus, Hz. von Friaul 15. Lusiker 33.

Lusitanien 10.

Luthovich s. Ludwig.

Lutoer, Lothold, Hz. v. Mähren-Znaim 65.

Lüttich 42. 43. 50. 51. 52. 53. 54. 57. 61. 63. 64. 69. **70**. 74. Lütticher Bischofstreit 37.

Luxemburg a. Lüzelnburg Stammtafel 83.

— (Lüşelnburg), Gr. v. — Dynastie 86.

Luxeuil Luxovium, **A**l. 11, s. a. Abt Columbanus von —.

Luzern 84. Lhon (Lugdunum, Lugdunensis) 2. 8. 9. 33. 57. 60. **73**. **76**.

*77. 78.* 

Maas, Moja, Maja, Fl. 1. 2. 20. 50. 53. 68. 69. 70. Maastricht (Trajectum ad Mojam) 51. 64. 67. 70. Macedonische Dynastie in Konstantinopel s. Stammtafel 29. Machtild s. Mathilde. Macrian, **L**g. b. Alam. 3. Madius, Majus, Genuese 76. Magdeburg f. Abalbert von -28, Jahrbücher von — 63. **—** 36. 39. 43. 44. 45. 52. 53. **54**. **56**. **59**. **61**. **63**. **64**. **69**. – **K**l. St. Marien 64. Magdeburger Erzb., Aus der Chronik ber — 64. Maginald, Meginald, Diakon 12. Magnus, Prinz, dann Kg. v. Dänemark 52. 63. — I., **R**g. v. Norwegen 44. — Hz. v. Sachsen 43. 44. 45. **47**. **51**. **54**. **56**. **63**. **72**. – S. **R**g. Wiels 56. Magra f. Santa Magra 37. Mähren, Moravia 65. 66. 67. **78. 86. 88. 89.** Mährer (Marahenser u. a. Namen) 23. Mahthild s. Mathilbe. Maidburg f. Michael Gr. v. —. Mailand 15. 26. 29. 41. 47. 49. 52. 54. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 63. 66. 67. 68. 69. 70. 73. 74. 75. 76. 77. **79**. 80. 82. 83. 84. 85. 88. - s. Johannes de Cermenate. Mailänder u. Karl d. Groke 26. Mainz, Mogontiacum 2. 3. 13. 17. 20. 23. 24. 29. 33. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. **47. 48. 49.** 50. 51. 52. 53. **54. 56. 57. 58. 59. 60. 61.** 63. 64. **65. 67. 68**. **69**. 71. 72. 74. 75. 8**4**. 85. 86. 8**7.** 88, Belagerung von — 83. Majestas Carolina, Vorrede 83. Majolus, Abt v. Cluny 35.

Malaspina s. Massa. Malet (arabisch) = Rg. s. Kamel, Saphadin u. Coradin. Mandere, Gr. Mahner 62. Manbuvin, Prior v. Lonewit. bann v. Selan 67. Manegold v. Lautenbach 48. Manfred, Meinfred, Fürst v. Tarent, Rg. v. Sizilien † 1266, S. A. Friedrich II. 73. 77. 78. 86. 88. — Mf. v. Carretto 76. — Lancia, Mf. 76. Mans f. Le Mans. Mantahinga f. Schwabmunchen 31 Ъ. Mantua, Mantova, St. 42. 46. 60. 69. 71. 79. 83. Manuel Komnenos, R. v. Konstantinopel 56. 59. 60. 61. 67. 68. 69. 71. 72. 88. – be Mabio v. Brešcia, Pobesta v. Genua 76. Maphäus (Maffeo) be Mazii b. Brescia 79. Vicecomes (Visconti) Mailand 79. Mapheus de Somo (Summo) in Cremona 83. Marahenser s. Mährer. Marbach, Jahrbücher v. — 74. Marcellinus, Ammianus 3. March, Morava, Fl. 66, Marchfeld Schlacht 86. Marchisinus de Cassino, Annalen 77. Marchisius, Genues. Notar u. Stadtschreiber, Annalen 76. Marcianus, röm. R. 5. 6. 10. — Presbyter 4. Marco Balatrone Vicecomes. (Visconti) 82. - B. v. Schleswig u. Olbenburg 56. Marcomannen 1. Maremmen 82. Margarete v. Brabant, Gem. R. Heinrichs VII. 80. 83. 86.

Margarete, Schw. A. Karls IV. 83. — (gen. Blanka v. Hochburgund) Gem. Rg. Karls IV. v. Frantreich 83. 84.

Maultasch v. Tirol, 1. Gem. Johann Heinrichs v. Lütelnburg, seit 1341 2. Gem. Sz. Ludwigs V. v. Baiern, Mf. v. Brandenburg 83. 84. 85. 86.

— v. Desterreich (Babenberg), Gem. 1. Heinrichs VII., röm. Rg., 2. Kg. Otakars v. Böhmen 86.

- Maria v. Brabant, Gem. Ottoš IV. 70. 82.

- v. Holland, 2. Gem. R. Lubwigs des Baiern 84. 85. 86. Maria v. Laon, v. d. Wundern

b. hl. — 64.

- Mloba, Schw. Hz. Bolez-laus II., Aebtn. v. St. Georgen 65.

- 1. Sem. Hz. Wratizlaus II. 65. — v. Burgund, T. Karls d. Kühnen, 1. Gem. Maximili-ans I. 90.

- **K**irche in Gnesen 65. Marinus de Ebulis, faiserlicher Stadthalter d. Lombardei 76.

— be Marino, Annalen 77. — Ususmaris, Annalen 77.

Marinus, papftl. Legat 37. Marius Plutarch, Leben des — 1. Mart, Gebiet v. Picenum 88. 89. Markolf, Erzb. v. Mainz 52. 61. Maroboduus 1. 2.

Marovech, B. v. Poitiers 9.

Marozia 29.

Marquard v. Randeck, Dompropst zu Bamberg, als B. v. Augsburg Marquard I. 85.

Marroch, Kg. 69.

Marschalt f. Matthäus, M. v. P. Marfeille, Massilia, Marsilia 8. 9. 69. 76.

Marsilio Rahmundi bua 82.

Marsilius de Rubeis in Parma 83.

Martin IV., Papst (Symon be Tors, Kardinalpriester v. St. Cecilia) (1281—1285) 75. 77. **78**. **86**.

- V., (1417-31) 87. 88.

— St., Kirche in Laon 64.

- v. Meißen 52.

— röm. Heerführer 7. Martinus, hl., B. v. Tours 8. 9. (Majtinus), papstl. Rleriker **73**.

— Polonus, d. Kölner Fortsetzung bes - 69.

Mascaraten, Genues. Gibellinen 76.

Massa Marchionum (M. de Marchesi di Malaspina) 79.

Massageten (s. a. Hunnen) 6. Mastinus bella Scalla 83. 84. Mastricht s. Maastricht.

Matjrid, Gr. v. Lotharingen 27. Mathäus Visconti v. Mailand 79.

Mathejuentha, Gem. d. Germanus 5.

Matheus f. a. Matthäus.

Mathias v. Buched, Erzb. v. Mainz 84.

— v. Neuenburg, Chronik u. 1.-3. Fortsetzung 84.

Mathilde, Machtild, Machtildis, Mechtild.

Mathilde, Leben der (Stamm-M. der Ottonen) 31 a. 33.

Mathilde, T. Ottos I., Aebtn. v. Quedlinburg 36. 54. 63.

— Gem. Heinrichs b. Loewen 71.

— Mfn. v. Tuscien 65.

- Gem. St. Belfe 48.

- Gem. Ba. Welf II. v. Baiern 68.

Matthäus Marschalf v. Pappenheim s. a. Augsburger Jahrbücher 49.

— v. Paris, Chronil 73.

Vicecomes — (Maffeo) conti von Mailand 79. 80. 82. 84.

Mattheus, Einsiedler 65. Matthias (Corvinus), S. Joh. Hunhady, Kg. v. Ungarn (1458 bis 90) 89. Maultasch s. Margaretha. Mauren 6. 17. 18. 24. Mauricius, röm. A. 9. 10. 15. Maximilian I., K. u. Kg., Grünpeds Geschichte von — 90. Maximin, St., Al. bei Trier 28. Mazii, Madii, die, von Brescia 79. Medlenburg (Magnopolis) 44. **56**. Mediolanum f. Mailand. Mediomatriker 2. Megingoz, B. v. Würzburg 13. Meginhard, Meginhart, Meginher, Megnard, Meinhard, Mennhard — B. v. Würzburg 40. 51. — s. Fuldaer Jahrbücher 23. Meginhart, Rudolf v., (Mönch im Kl. Fulda), Uebertragung bes hl. Alexander 21. Meginher, Abt v. Hersjeld 43. Megnard, B. v. Prag 66. Meinhard (II.), Gr. v. (Görz-) Tirol, 53. b. Oberbaiern, St. v. Raernten 1286—1295 85. **86**. Meißen (Misene) 43. 52. 64. 74. 75, Markgrafschaft 86. Mela, Pomponius, Geographie bes — 1. Meledunum, Milibunum 37. Mellerichstadt (Methelrikestad), Schlacht bei 45. Memleben, Mimminleve, Mimelegha 63. Menapier 1. Meran 74. Mercato=novo s. Peccorarius. Merching s. a. Bayernmänching 31 b. Meresburg s. Merseburg. Merovech, Kg. b. Franken 8. — S. Rg. Chilperichs 8.

Meroveus, S. Theuderichs II. Merovius, S. Theudeberts II. 11. Merowinger j. Stammtafel zur Chronik Fredegars 11. j. Stammtajel II. zu Gregor von Tours 8. Merseburg, Meresburg 36. 43. 46. 52. 54. 56. 61. 63. Merseburg s. Thietmar von M., Chronif 39. Mesco I. (j. a. Miseko), von Polen 57. 65. 66. — II. 65. — III. 67. Messina St., Messinesen 52. 74. **76. 77**. Met (Mettae, Mettensis urbs 8. 9. 11. 17. 19. 23. 24. 27. 37. 42. 70. 84. Met, Geschichte b. B. v. — 17. Meg, s. B. Arnulf v. 11. Meger Annalen 17. — Shnobe 23. Michael I., griechischer K. (811 bis 813) 17. - II. (820—29) 17. – VIII., Paleologus, griech. **St.** 77. — Gr. v. Maidburg 89. - B. v. Regensburg, Abt zu St. Emmerau 65. Pfüllendorf aus Rotenburg 88. 89. Milcini, Milzener, Milzienter, Miltizieni zw. Elbe u. Subeten 39. Milibunum f. Melebunum 37. Milo, Gr. v. Ammenesleve 54. Abt v. Ellwangen 38. Milota (Milot) v. Diedit, Befehlsherr d. Steirer 86. Mimigardevorde s. Münster. Mimminleve, Mimelepben siehe Memleben. Minoriten (Minderbrüder) 72. 73. 75. 78. 82.

Mircslaus, Mirozlaus, boehm. **Gr. 66.** Miseto der Aeltere, Hz. v. Polen (s. a. Mesco) 53. — ber Jüngere, S. Boliglams und d. Emnildis 39. 53. Mistue, S. Heinrichs 56. Moaddhem Isa s. Corabin. Mobena (Mutina) 67. 79. 82. **83.** 88. Modestus, Mönch a. Reccheo d. J. 25. Mösien 5. Mogontiacum s. Mainz. Moha, Musal St. 70. Moissac, Chronik von 17. Moldau, Wlitava 65. 66. Monasteriolum (Burg) 37. Mönch von St. Gallen, Thaten Karls bes Großen 26. Montecasino, Kl. 34. 43. 49. — Schlacht von 79. Monte Sant Oreste siehe auch Soratte 15. Montefeltro s. Gr. Frie Monteganus (Montigano), Friedrich in Ober-Italien 79. Monferrato, Mf. 88. Morava j. March. Morea j. Gianni. Morgarten, Schlacht am — 86. Morgenland 70. 76. Moriner, Bölkerschlacht am Ranal 90. Moriz, Kardinalb. v. Porto 76. Mosel, Fl. 69. 70. Mosomum (Mouzon), Synode zu 37. Mucianus 2. Muhamed II., türkischer tan 89. Mühlhausen, Mylevsk, Kl. 67. Mülborf, Schlacht bei — 86. Mülhausen, Mulhusen 75. Mummolus, Eunius, Patricius in Burgund &. 9. München, St. 81. 84. 85.

Münster (Mimigarbevorde) 63. 64. s. a. Liudger v. Münsterdorf f. Welanao. Murbach, Abt von — 84. Murmann, Ag. d. Britten 18. Murrone f. Coelestin V. Murtedo, Wilhelm von - Unnalen 77. Murzulphus, griechischer ®e∍ genkg. 71. Musal, St. s. Moha. Mussatus, Albertinus v. Padua, Raisergeschichte 79. Mutina, aus b. Geschl. b. Brisowici 65. Mylevst, Kl. s. Mühlhausen. Mamur, St. 70. 9. Nantechildis, Agn., Gem. Dagoberts 11. Nantes (Namnetes) 8. 9. Narcissus, hl. 49. Narnia s. a. Perusia 7. Narses (der Eunuch) 7. 15. Nasellus s. Obertus. Nassau s. Gr. Abolf und Philivb von —. Naturgeschichte des älteren Plinius 1. Naumburg, Nuenburg, Nuwinburaf 52. 63. Nazarianische Annalen 17. Nazarius, des Hl., Kl. zu Lorsch **17**. Meapel 7. 15. 71. 73. 77. Reich **79**. 80. 82. 84. 86. 88. 89. Neclau, Hz. v. Boehmen 65. Neiperg f. Johann. Nemetum Spira s. Speier. Neomaga s. Nymwegen. Nero, K. 2. 8. Mervier 1. 2. Neuberg, **A**l. in Steier 86. Neuburg, Novum Castrum, Al. 74. Neu-Corbeia s. a. Korven 25. Nuwenburc, Neuenburg, Rhein 75. 84. s. Mathias

bon — 84.

Neumagen j. Nymwegen. Neumünster 56. Neuß, Novesium, Nussia, Nusia 2. 69. Neustadt, Wiener 88. 89. 90. Nibelung, Gr., S. Chilbebrands **17.** Niccolo, Mf. v. Este 89. (Söhne: Hugo-Lionello-Borso). Nicephorus, R. 29. Nicetius 8. 9. Niciforus (802-811), K. 17. Niclot, Fürst d. Obotriten 56. Nicolaus f. Nikolaus. Nicolinus de Petratio, Genuese 77. Nieder-Altaich (Altaha) 40. Nienburg, Nigenburch 54. 63. Rigellus, Ermolbus 18. Nitolaus, Dänemartig. 25. 56. — Boccasini s. Benedict XI. — Laurentii o. Cola di Rienzo 84. 85. — de Lucio (Lozzo) 79. - Woiwode (von Ujlak) 88. 89. - Quercius, Annalen 77. – I., Papst (858—867) 22. 23. 24. 27. — III. (1277—1280) 57. 75. 86. — IV. (Hieronimus, Karbinal-Bischof von Palestina) (1288 bis 1292) 69. 75. 77. 78. 84. 86. - V. (Petrus (Gegenpapst), Rainalucci de Corbara), 1328 bis 1330, † 1333 81. 82. **85. 86.** - V. (1447—1455) 88. 89. - de Brato, Card.-B. v. Ostia **79**. – B. v. Prag 66. — Cusanus v. St. Peter Rom, Cardinal 89. Nikolaus von Butrinto, B., seine Relationen über die italien. Heerfahrt R. Heinrichs VII.

**80**.

Mil 69. 71. Nithards Vier Bücher-Geschichten 20. Mizza, St. 76. Nogarolis s. Bailardinus de — Noli (Nobolum), St. d. Riv. di **Pon.** 76. Norbert, hl. (f. a. Nortbert), Erzb. von Magdeburg 54. 63. Sein Leben 64. Nordalbinger 22. 44. 56. Nordhausen, Northusin, St. 31a. **52. 63**. Norica, Noricum, Norifer a. Baiern) 2. 4. 26. Normannen, Nordmannen (bei Richer auch Daher und Seeräuber genannt) 17. 19. 24. 26. 27. 37. 42. 44. 46. 49. **56**. **57**. Norpert, Abt v. St. Gallen 38. Nortbert f. Morbert. Norwegen, Norweger 56. 73. Notker, Abt von St. Gallen 38. — (b. Pfefferforn), Mönch bon St. Gallen 38. - d. Stammler, Mönch v. St. Gallen 26. 38. Novalese, Chronik von — 15. Novara, St. 76. 79. 88. Novesium f. Neuß. Novianum (Bistum) 37. Noviomum s. B. Eligius 11. Nuchera, Lucera, St. 73. 88. Numidien 6. Numisius s. Rufus 2. Nürnberg, (castrum Noricum Nourenbed) 59. 61. 69. 78. 84. 85. 86. 87. 88. 89. Nussia, Nusia s. Neuß. Nymwegen, Neomaga, Niumagus, Nuvimagus 17. 19. 53. **59**. Obertus, Ubertus Vellavicinus, Mf. 77. - v. Auria, Genues. Bolts-

kapitän 77.

**66**.

Obertus Nasellus, Genues. Ranzler, Annalen 76. – Recalcatus, Genueje 76. Spinola, Genuese 76. — Stanconus, Annalen 77. Obo, Kg. ber Ungarn 46. Obodriten, Abodriten 17. 44. 56. Occard f. Effehard, Mf. von Meißen. Ochtrich, Br. der Magdeburger Rirche 37. 63. Octavian s. Augustus. Octavian, Carbinal, Gegenpapst Bictor IV. 52. 60. 73. Oba s. a. Obo und Otto. Oba, Gem. Mf. Ubos II. von Stade 54. — Gem. Hz. Liu-bolf 25. 32. — M. Hathumodas 25. 33. Odacar s. Prziemysl. Obalrich s. Obelrich, Othelrich. Obbo I. (K. Otto I.), Thaten s. Hrotsnitha 32. - I. und II. s. Otto. Obelrich a. Obalrich und Othelrich, Oudalrich. — B. v. Augsburg 54. 61. — B. v. Halberstadt 61. 71. — Erzb. von Reims 37. Ober, Obbara 44. 56. Odilo von Cluny 35. Obinfar d. Aeltere, B. v. Schweden 44. - b. Jüngere, B. v. Ripen 44. Obo a. Otto, Obbo, Oba. — Gr. v. Blois und Chartres 37. — Gr. v. Champagne 41. 57. 63. — Gr. von Paris, seit 886 **A**g. von Frankreich 24. 27. 33. — **B.** v. Silvanectis (Senlis) **37**. Odoaker, kaiserl. Dorpphor 4. Oesterreich (Austria) 60.

67. 72. 74. 75. 78. 81. 83.

84. 85. 86. 88. 89.

Dettingen, Gr. von 84. 86. 87. Ogerius Panis, Genuese 76. Dise (Fa, Hisa, Flara), Fl. 24. Olaph I./II., Kg. v. Norwegen 44. Oldenburg s. a. Aldenburg 44. **56**. Olej, Schwedenkg. 22. Olisipona s. Lissabon. Olmüş, Olomuc 65. 66. 67. 75. Onager-Walbesel 29. Oppenheim 47. 84. Drich s. Horich. Drient 59. Orleans (Aurelianum) 8. 9. 11. 19. 24. Orosius, Paulus, Geschichtsschreiber 5. Orsini s. Ursini. Orvieto, St. 78. Osbag, B. von Hilbesheim 40. Ofimo f. Augimum. Ostfranken 17. Ostgotische Königsgeschlecht nach Mdommsen s. Stammtafel 5. Ostrogotha, Besegothenkg. 5. Ostrogothen 5. Otakar s. Prziemysl I. Otbert, B. v. Luttich 50. Otger, Erzb. v. Mainz 53. — B. v. Speier 28. Othaccar I. s. Prziemysl. Othelrich, Br. Bolizlaw v. Böhmen 39. Othmar (Otman), hl., Abt v. St. Gallen, Leben 12. 38. Otho 2. Othwin, B. v. Hilbesheim 63. Otker, Fürst 26. Otobonus f. Ottobonus. Otranto s. Hybrus. Otrich, Magdeburger Scholaster s. a. Ochtrich 37. Ottakar s. Prziemysl. Otto auch Oba, Obbo, Obo. Otto b. Großen Regierungszeit 28. S. Thaten 32.

Otto I., R. und Rg. (936—973) 28. 29. 30. 31 a/b. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 42. 43. 44. 46. 53. 54. 56. 57. 61. 63. 65. 68. 69.

- II. (973—983), dieselben Bbe. bis 65 inkl.

- III. (983—1002) 34. 35. 36.

37. 39. 40. 42. 43. 44. 49. 53. 54. 56. 61. 63. 65. 66. – IV. (1198—1212), S. Hein-

richs d. Loewen) 52. 58. 61. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74.

- II., Hz. v. Baiern 46. 49. 69. 73.

— (v. Nordheim), Hz. v. Baiern 43. 45. 51. 52. 54. 68. Baiern 43. 45. 51. 52. 54. **68.** 

- I. (VI.) ber Größere, Pfgr., seit 1180 Hz. v. Baiern 67. **69**.

- II. der Erlauchte, Pfgr. b. Rhein, Hz. von Baiern (1228 [31]—53), S. H. Ludwigs I. 74. 79.

– II. von Baiern und der Han. Agnes Stammbaum 78.

- III., H. v. Niederbaiern, Kg. v. Ungarn, S. H. Heinrichs I. (1290—1312) 78. 85. 86.

Otto IV., Hz. v. Baiern (1310 bis 1334), S. Stephans 81. 85.

- (VII.), Pfgr. in Baiern 67. (VIII.) 52. 74.

— Gr. von Ballenstedt 54. 63. — III., Mf. v. Brandenburg (1220-1267) 66. 71. — IV. mit d. Pfeil (1266—1309) 85.

- — V. d. Lange (1267—98) 66. 85.

I., Hz. von Braunschweig-Lüneburg 72.

— Pfgr. in Burgund, S. R. Friederichs I. 74. 86.

Otto, Tyrann v. Burgund s. Obo, Gr. d. Champagne. · Gr. v. Gelbern 69.

— Mf. v. Hohenburg 73. Otto, Gr. v Rappenberg 64.

— Ha. v. Kärnten † 1315 86. - I., Ho. bon Mähren-Olmüt 65.; — II. 65. 66. 67.; III.

**67.** — Ha. von Oft-Mähren 52.

— I. Hg. v. Meran 74. — I., Pfgr. zu Mosbach und Neumarkt 87. 89.

— v. Ochsenstein, Landvogt 75. — ber Fröhliche, Hz. v. Defterreich (1308—1339) 81. 83. 84. **85. 86.** 

– v. Reveningen (Röblingen bei Schraplau, Mansfeld) 64.

— ber Erlauchte, Hz. v. Sachfen 43. 57.

– S. Bernhards 43. 45.

— S. Lintolfs, Hz. v. Schwaben 42. 43.

— III. von Schweinfurt 53. 54. — (v. Orlamünde), Mf. v. Thüringen (Meißen) 43. 54.

- ber Aeltere, Pfgr. v. Wittelsbach, bann Hz. v. Baiern 58. 59. 60. 68. 69.

- ber Jüngere 58. 60. 67. 68. **69**.

– VIII. v. Wittelsbach, Pfgr. von Baiern 74.

— II./III., Gr. von Wolfrathshausen 68.

- Cardinal, Legat von England 73.

Bamberg 51., — B. v. Leben 55.

— v. Granson, B. von Basel 84.

— B. von Freising, Leben bes — 88.; Chronit bes — 57.; Thaten Friedrichs des Großen pon — 59. 60.

— B. von Halberstadt 63.

— I., B. von Konstanz 47. 48.

Otto, B. v. Münster 69. 72. – B. von Ostia, später Urban II., Papst 48. — v. Londsborf, Domherr und Erzdiakon, dann B. v. Passau **78.** — **B.** von Prag 66. 67. — B. von Regensburg 46. — B. von St. Blasien, Chronit 58. — Abt von Selau 67. – **B**. von Straßburg, Br. Kriebrichs von Stauffen, Sz. v. Schwaben 48. – Gr. von Ziegenhain, Erzb. von Trier 87. – II., B. von Utrecht 69. Ottobonus de Albericis, Genuese, Annalen 76. — be Flisco, Kardinaldiakon v. St. Abrian s. Papst Habrian. Ottofar s. Prziemysl. Duban s. Ovo. Dubalrich s. a. Ubalrich. Dubalrichs Leben, B. v. Augsburg 31b. 49. 63. Dubo, Gr. d. Champagne 49. Ovo, Kg. v. Ungarn 42. 43. 51. Paderborn s. a. Capitular von 17. 25. 43. 46. 53. 54. Baderborner Annalen s. 3. und 4. Fortsetzung 53. Padua 82. 83. 86. 88. 89. Ereignisse in — 79. s. a. Marsilio. Padus s. Po. Paganus de Petrasancta Mailand, Podesta von Genua Palästina 58. Paleologus, R. s. Michael. Palermo, Panormum 74. Ballien, kostbare Gewänder 30. Pandolfo, Pandulphus s. Savelli. Pandulf, der Eisenkopf 29.

Pannonien 1. 2. 5. 15. 17. 23. 41. 57. 88. Pantaleon s. St. Pantaleon. Papia s. Pavia 35. Papienser f. Pavefen. Pappenheim s. Matthäus v. und Heinrich v. — Papstbriefe 15. Bäpite: (f. unter den verschiedenen Ramen) Gregor der Große 590—604. Johann IV. 640—642. Leo II. 682—683. V. 685—686. Johann Sergius I. 687—701. Johann VI. 701—705. Gregor II. 715—731. — III. 731—741. Zacharias 741—752. Stephan II. 752——757. Paulus I. 757—767. Stephan III. 768—772. Hadrian I. 772—795. Leo III. 795—816. Stephan IV. 816-817. Paschalis I. 817—824. Eugen II. 824—827. Gregor IV. 827-844. Sergius II. 844-847. Leo IV. 847—855. Benedict III. 855-858. Nicolaus I. 858—867. Habrian II. 867—872 Johann VIII. 872—882. Habrian III. 884—885. Stephan V. 885-891. Formosus 891—896. Stephan VI. 896-897. Johann IX. 898—900. Benedict IV. 900-903. Leo V. 903. Sergius III. 904—911. Anastasius III. 911—913. Johann X. 914—928. Leo VI. 928—929. Stephan VII. 929—931. Johann XI. 931—936. Leo VII. 936—939. 5

Stephan VIII. 939—942. Johann XII. 955—964. Leo VIII. 963—968. Benedict V. 964. **Johann XIII.** 965—972. Benedict VI. 972-974. — VII. 974—983. Johann XIV. 983—84. Bonifazius VII. 984—85. Johann XV. 985—96. Johann XVI. 996—98. **Gregor V. 996—999**. Silvester II. 990—1003. Johann XVII. 1003. Johann XVIII. 1003—1009. Sergius IV. 1009—1012. Benedict VIII. 1012—1024. Johann XIX. 1024—33. Benedict IX. 1033-48. Gregor VI. (Gegenpapst) 1043— 1046. Splvester III. (Gegenpapst) 1044 bis 1046. Clemens II. 1046—47. Leo IX. 1049—54. Victor II. 1054—57. Mikolaus II. 1858—1061. Alexander II. 1061—1073. Gregor VII. 1073—1085. Clemens III. (Gegenpapst) 1080. Victor III. 1086—87. Urban II. 1088—1099. Pajchalis II. 1099—1118. Caligt II. 1119—1124. Honorius II. 1124—1130. Anaclet II. (Gegenpapst) 1130 bis 1138. Innocenz II. 1130—43. Cölestin II. 1143—1144. Lucius II. 1144—1145. Eugen III. 1145—1153. Anastasius IV. 1153—1154. Sadrian IV. 1154—1159. Victor IV. 1159—64. Alexander III. 1159—1181. Paschalis III. (Gegenpapst) 1164 bis 1168. Lucius III. 1181—85.

Gregor VIII. 1187. Clemens III. 1187-1191. Colestin III. 1191—1198. Junocenz III. 1198—1216. Honorius III. 1216—1227. Gregor IX. 1227—1241. Cölestin IV. 1241. Innocenz IV. 1241—1254. Allegander IV. 1254—1261. Urban IV. 1261—1264. Clemens IV. 1265—1268. Gregor X. 1271—1276. Hadrian V. 1276 Johann XXI. 1276—77. Kitolaus III. 1277—1280. Martin IV. 1281—1285. Nikolaus IV. 1288—1292. Bonifazius VIII. 1294—1303. Clemens V. 1305—1315. Johann XXII. 1316—1334. Rifolaus V. (Gegenpapft) 1328 bis 1330. Clemens VI. 1342-52. Innocenz VI. 1352—1362. Gregor XII. 1406—09. Alexander V. 1409—10. Johann XXIII. 1410—15. Martin V. 1417—1431. Eugen IV. 1431—1447. Felix V. 1439—1449. Mitolaus V. 1447—1455. Calist III. 1455—1458. Baul II. 1464—1471. Alexander VI. 1492—1503. Päpste, Leben der — 15. Papstgeschichten f. Heinrich Tauben. Paris s. Matthäus v. — Paris 8. 9. 11. 20. 24. 37. 58. 59. 69. 75. 78. 84. 85. Barma, St. 69. 73. 76. 79. 82. 83. 88. 89; Aufstand in — 41.; Größere Unnalen von 83. Parricida f. Johann. Parthenopolis s. Magdeburg. Paschalis de Marino, Genuese 76. — I. Papst (817—824) 17. 19. Pajchalis II. (1099—1118) (Rainer, Cardinal v. St. Clemens) 51. 52. 53. 55. 56. 57. 61. **51**. **52**. **53**. **55**. **56**. **57**. **61**. **63**. — III. (j. a. Swido), Gegenpabst (1164—1168) 52. 56. 58. 60. 61. 70. 72. Pajjarinus della Turre, Podesta von Cremona und Regaio 79. Passau (Patavium, Pataviensis) 60. 85. Passerino Buonacojsi von Mantua 82. Paterculus s. Vellejus 1. Paul v. Harrach, B. v. Gurk, seit 1359 v. Freising 85. Paulicius, Hauptmann 55. Papst (757—767), Paulus I., Briefe 15. - Diakonus 17 ---; Longo= barbengeschichte 13.; Gesch. d. B. v. Met 17. — Cardinalb. v. Praeneste 74. Pavia (Ticinum), St., Pavejen 7. 15. 24. 28. 29. 35. 41. 42. 52. 54. 57. 58. 59. 60. **61**. **63**. **67**. **69**. **76**. **77**. **79**. 80. 83. 88. 89; Demütigung burch R. Konrad II. 41. Pagn, Injel süblich von Cor-chra 29. Pazzi (Paci) v. Florenz, Bazzino de Pazzi 80. Peccorarius de Mercato-novo, Podesta v. Genua 76. Peene, Fl. 56. Pelagius, hl. 38. - Cardinallegat 69. Belegrin, Pilgrim, Dompropst zu Prag, seit 1182 B. v. Dimüt 67. Perangar, Perngar v. Friaul 23. Berchta, Gem. Erchingers 38. Peredeo, Schildträger Alboins

Perktarit, Longobardenkg. 15.

Berser, Bersien 7. 57. 68.

**15**.

Perugia, Perujium 73. 78. 80. 85. 88. Perusia (s. a. Narnia) 7. Peter a. Petrus. Beter III., Kg. v. Aragonien (1282—85) als Rg. v. Sizilien Peter I. 75. 77. 84. 86. II., Enkel b. Bor., Kg. v. Sizilien (1337—42) 84. 86. - (Petrus), Kg. v. Ungarn 42. 43. 46. 49. 51. 53. — Abälardus f. Abälard. — Cardinallegat 69. — Caputius (Capoccio), Carbinal 73. — Knorr, Hosjurist d. Mf. Albrecht 89. — (Petrus) Leonis, j. Anaclet II. — v. Murrone f. Cölestin V. — Rainalucci v. Corbara f. Nikolaus V., Gegenpapst. — Roger f. Clemens VI. — Rubeus, Klerifer 73. 83. — de Supino, Kleriker 73. — be Vinea 73. — d. Feurige, Mönch, später Kardinalb. v. Albanien 47. — B. v. Albano 48. — Aspelt, B. v. Bajel; 1306 bis 1320 Erzb. v. Mainz 84. **86**. d. Reiche, B. v. Basel 75. — B. v. Exeter 73. — B. v. Florenz 47. - Diaton v. Langres, Br. Gregors v. Tours 8. Prior v. Lonewit 67. – Bertrandi, Cardinalb. Dîtia 85. – (Peter) Damiani, hl., Carbinalb. v. Ostia 26. 47. 48. — Domherr v. Breslau, B. v. Vassau (1265—1280) 78. — v. Piacenza, Card. Legat 74. — B. v. Verona 38.

— B. v. Winchester 73.

lagerung von — 84. Peterstirche, Köln 30. Petilius s. Cerialis. Petrasanīta (Pietrasanta) Camajore 79. bei Petratio, de, s. Nicolinus. Petrus f. Beter. Pfäffers-Aloster 38. Pfüllenborf f. Michael. Philipp, Hz. v. Schwaben, seit 1198—1208 röm. **Rg.** 52. 58. 68. 69. 70. 71. 72. 74. — Rg. v. Franfreich 48. 50. · II., August, Ag. v. Frankreich (1180—1223) 52. 58. 69. 70. 71. 72. 74. - III. (1270—85) 75. 77. 78. s. Stammtafel 83. - IV. d. Schoene (1285—1314) 69. 75. 77. 78. 79. 83. 84. 85. **86**. - V. d. Lange, S. d. Bor., Gr. v. Poitou, seit 1316—1322, Kg. v. Frankreich 84. — VI. v. Balois, Rg. v. Frant≥ reich (1328—1354) 83. 84. 85. — (d. Gute), Hz. v. Burgund — Gr. v. Flandern 69. — Gr. v. Nassau 87. — I., Gr. v. Namur 70. — Gr. v. Savoyen, Fürst v. Lacedämon u. Achaja 79. - Guiringuellus v. Mailand, Podesta b. Genua 76. — Maria Visconti 88. 89. — Vicedominus v. Piacenza, Podesta v. Genua 76. — Kanzler seit 1167, Erzb. v. **Röln 52.** 61. 62. 63. 67. 69. 71. 72. 74. - Erzb. v. Salzburg 66. — v. Kärnten, erw. Erzb. v. Salzburg (1246—56), erw. Patriarch v. Aquileja (1269—72) † 1279 86. Philippo di Sanginetto 82.

Peterlingen (Beterlingen), Be-

Philipponus (Filippone) de Langusco, Gr. v. Pavia 79. 80. Phorcheim s. Forchheim. Piacenza (Placentia) 48. 57. 58. 60. 67. 69. 76. 77. 79. 88. Piccamilii, Genues. Familie 76. Picenum s. a. Mark 7. 88. 89. Pictava f. Poitiers. Piero, S. Kg. Friedrichs v. Si= zisien 82. Vignolus s. Lanfrançus. Pii, die, in Modeua 83. Piligrim, Pelegrin, Erzb. Roeln 49. Piligrin, Peregrin, Patriarch v. Aquileja 60. 67. Pino bella Tosa v. Florenz 82. Pippin der Mittlere, Hausmeier **687 14**. **16**. - Kg. d. Franken 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 25. 26<sub>.</sub> — u. seine Nachkommen 26. — Rg. v. Italien 17. 19. — Kg. v. Aquitanien (817—838) 11. 17. 18. 19. 20. 23. 24. 27. — s. Ermoldus Rigellus Elegien an — 18. - II., Kg. v. Aquitanien 20. 24. 27. Pirissa s. Phrip. Bisa, St., Pisaner 54. 60. 69. 73. 76. 77. 79. 80. 82. 84. 85. 86. 88. 89. Pistoja 82. Placidia, Schw. b. A. Honorius 6. 10. Blacentinus (Legat Branda v. Placentia), Rartinal v.St.Clemens, Legat 87. Plectrudis, Gem. Pippins des Mittleren 11. Plinius der Aeltere, Geographie des — 1. Plön, Plune, Burg 56. 71. Plutarchs Leben des Marius 1. Po (Pabus, Eribanus) 5. 7. 59. 60. Podelbrunn f. Paderborn.

Podiebrad, Georg (Gregor, Gerzico) von —, Kg. v. Boehmen 88. 89. Poehlde, Jahrbücher v. — 61. Poelbe, Palidi, Palithi 53. Boggibonizzi, Podium Bonizi, Podiobonis, auch Monte Imperiale, Burg in Toscana 77. 80. **Boggitto** (Pojeto) s. Bertrando **Poitiers** (Pictavis, Pictavia) 8. **9.** 10. 57. 59. Polaben, Volksstamm 56. 71. Bolanen, Volksstamm 44. Polen (Polimia, Polunia, Po-43. 52. 53. 54. 56. 57. 60. 61. 63. 65. 66. **67. 69. 86**. Polto s. Bolto. Polonus f. Martinus. Pommern, Pomoraner 55. 56. Pomponius Mela, Geographie 1. Pontisches Meer 5. Poppo, B. v. Schleswig 44. Poppo, B. v. Würzburg 38. Porcaro f. Stefano. Bortovenere, St. d. Riv. di Lev. 76. 77. Portugal; Porthegal 69. 88. 89. Portus, Hufen v. Rom 7. Prämonstratenser s. Prémontré. Prätertatus, B. v. Rouen 8. 9. Prag 33. 34. 60. 65. 66. 67.

75. 81. 83. 84. 85. 86. 88.]
89, s. Abalberts Leben 34.
Prato 82; s. a. Nikolaus de —.
Predigerbrüder 75. 77. 78.
Premizl Ottokar s. a. Premizlaus u. Prziemysl Otakar.
— I., Ottokar seit 1198 Kg. von Boehmen 65. 67. 78.
65. 67. 78.

— II. Kg. v. Böhmen, Hz v. Desterreich, Steiern u. Kärnthen, S. K. Wenzels I. 78. Prémontré Prämonstratum, Kl. 64. 67.

Preßburg, St. 88. 89. Preußen 83. 84. Pribizlam, Fürst v. Wagrien 56. - S. Niclots 56. Primas, d. vornehmste unter den Aebten, f. Abt Rodulf 37. rimda, Prinda, Primbe Primba, Primberg, Pfraumberg 67. Primus, Antonius 2. Pristus, Verf. einer Gesch. v. Byzanz 5. Protop Gotentrieg 7. — Bandalenkrieg 6. — Ritter v. Rabstein 88. Provence, Proving 17. 24. 76. 77. 84. 85. Prudentius, B. v. Tropes 24. Brüm, Brumia, j. Chronik b. Abtes Regino 27. Prumtrut 84. Pruzen f. Preußen. Prziemysl j. a. Premizlaus, Premizl Ottokar. — I., Otagar, Hz., bann Kg. v. Boehmen 52. 66. 69. 71. — II., Otakar, Kg. v. Boehmen (1253—78) 66. 69. 75. 84. 8**6.** Ptolemais f. Accaron. Purchard I./II., Aebte v. St. Gallen 38. I./II., Hz. v. Schwaben 31 d. 38. Putagius j. Roland.

Quedlinburg (Quedilingaborg)
31 s. 33. 36. 39. 53. 54.
63. 69:

— Jahrbücher von 33. 36.
Quellen z. Gesch. R. Ludwigs
b. Baiern 81. 82.
Quercius s. Nicolaus.
Quierzh, Shnobe, s. a. Kiersh 24.
Quintianus, B. v. Arvern 8.
Quintilius s. Barus.

Phris, Pirissa 55.

Ħ. Raab f. B. Augustinus. Raban, Abt v. Fulda, Erzb. v. Mainz 53. Rabbod, Rabbod, Rathbed, Friesenfürst 11. 14. Rabstein s. Procop Ritter v. Rachild (Eingeschlossene) 38. Rabegunde, Gem. Chlothars I. **8**. **9**. Rabla, Lehrer Abalberts 34. Rabolf, Mönch 59. Radulf, Abt von Deut 53. Raeter, Raetien 2. 3. Ragemberis Ermorbung 22. Ragener, mit Beinamen Langhalz (Bater Gisleberts) 37. **Raginisburg** f. Rainesburg. Rahewin 86. Rahewins Fortjetung d. Thaten Friedrichs von B. Otto von Freising 60. Raimund bella Torre, Patriarch v. Aguileja (1273—1299) 86. Rasmund Berengar IV., Gr. v. der Provence, Gr. von For-calquier 73. 76. Raimund (Regimmund), Gr. v. St. Gilles 51. – IV. –– , I. Gr. von Tri-polis 76. - V. — und Toulouse 76. - VI. - 69. - VII., Gr. von Toulouse 73. Rainald, Hz. v. Spoleto 74. Rainald, Kard.-B. v. Oftia f. Alexander IV., Papst. - v. Dassel, Kanzler u. Erzb. von Köln s. Reinald. - III. von Mâcon 58. Rainalucci f. Nocolaus V. Gegenpapst. Rainer, Kardinal von St. Clemens s. Paschalis II. Rainesburg, Raginisburg, Re-nesburg, St. j. Regensburg. Ratouz, Ret, Burg 65.

Ramesloh, Rambjola, Ramfolan, Kl. bei Harburg 44. Rampert, Rambert, Priester 31 b. Randeck f. Marquard v. —. Ranen f. a. Rugianen 56. Rapoto, Rapotha d. Jüngere, Gr. v. Cham und Bohburg, Pfgr. in Baiern 65. Rapperswyl, Geschl. b. v. **68**. 75. Rappolistein, Rapolistein 75. Rappoltsweiler, Rapolzwire, Rapperschwiere 75. Rastis, St. ber Mährer 23. 27. Ratbod, B. v. Nopon 37. - Erzb. von Trier 27. Ratchis, Rachis, H3. v. Benevent 15. Ratgar, Abt von Fulda 25. Ratispona s. Regensburg. Ratmund, Abt von Nieder-Mtaich 40. Ratperts Rlosterchronik 38. Rapeburg 56. 64. 71. Rauching, Hz., Kg. Childeberts II. 9. Rauracum s. Augst. Navenna 5. 6. 7. 29. 41. 42. **48. 49. 57**. **59**. **60**. **63**. **99**. **76**. Ravensburg, Ravenspurch, Rabinisburg 68. Rahmundini f. Marsilio. Rebdorf s. Heinrich d. Tauben. Recalcatus J. Obertus. Recared I./II., s. Richard. Reccheo f. Mobestus 25. Recciarius, Rg. ber Sueven 10. Reccila, Suevenig., S. Hermerichs 10. Recemund v. Elvira, B. 29. Redarier 33. Regensburg (Radisbona, tispona, Reginesburg, Rainesburg и. Renesburg), St. 23. 33. 40. 41. 42. 43. 46. 47. **48**. **49**. **51**. **53**. **54**. **57**. **59**. 60. 61. 63. 65. 66. **67.** 68. 69. 74. 78. 81. 85. 88.

Regensburg, Fragment bon Reichsannalen 43. Meggio 82. 83. Regimund, Gr. v. Tripolis 71. Reginald, Rainand, Gr. v. Bou-logne 70. Reginald, B. v. Como 48. Reginher I./II., lothr. Grafen 46. Regino von Brüm (Abt), Chronit 27. Reginos Fortfepung 28. Regiomagus, Regimagus f. Remagen. Reichenau (Augia), Kl. 11. 38. **42. 43. 47. 48.** f. Chronik hermanns von -. Reichsgeschichte 28. Reims (Remi, Remensis urbs) 8. 9. 19. 24. 37. 59. 63. 64. **69**. 70. — s. Ebo von, s. a. Hinkmar, Erzb. v. — Reinald II., Gr., seit 1339 Sz. v. Gelbern (1320-43) 84. - III. Hz. von Geldern 84. Reinald, Reinold, Renald, Regnald (Rainald von Dassel), Ranzler, bann Erzb. v. Köln 52. 56. 58. 60. 61. 67. 69. **72**. 76. Reiner von Viterbo, Carbinal Reiners Jahrbücher (Mönch d. Lütticher Jacobskl.) 70. Reinhard, B. v. Halberstadt 54. B. von Merseburg 63. Reinold, Gr. v. Dithmarschen Relationen bes B. Nikolaus v. Butrinto 80. Remagen, Regiomagus, Regimagium, St. 69. Remer 1. Remi s. a. Reims 37. Remigius oder Remedius, B. v. Reims 8. 9. Apostel d. Franten 37. Remistanius, S. Eudos 11.

Renesburg f. Regensburg. Rense, Rhense, St. 84. 85. Rethfeld f. Fulbaer Jahrbücher. Ret s. Rakout. Reveningen f. Röblingen. Rhein (Renus, Rhenus) 1. 13. 17. 18. 20. 23. 24. 44. 47. 50. 52. 53. 56. 57. 58. 59. 67. 68. 70. 74. 75. 78. 81. **84**. **85**. **86**. Rheinfelben, Rinvelbin 75. Rhobomum 37. Mhone (Rhobanus) 1. 8. 9. 84. Richurg, Richburg, Aebtn. Mordhausen 31 a. Riccimir, Gotenkg., S. Suintilas 10. Ricdag, Abt von Magdeburg 39. Richar, Abt von Prüm 27. Ricard, Gr. v. Cornwall, röm. **Ag.** (1257—72) 73. 86. S. H. Wilhelms 37. — I., Loewenherz, Ag. v. England 58. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 84. - Gr. von Gloster 73. — Recared, Richared, I., II., Westgotenkge. 9. 10. Richarda, Richgarda, Richlindis, Gem. d. Gr. Abalbero II. v. Ebersberg 68. ichenza, Richeza, Gem. **A**. Lothars III. 54. 56. 61. 63. Richenza, **69. 72.** — Gem. Herimanns v. Werle, Ottos v. Northeim 54. 63. Richers Vier Bücher Geschichten 87. Richolf, Erzb. v. Mainz 26. Richfa, Gem. Hz. Wladizlaus' I. 65. Richwin, B. v. Naumburg-Zeit Riechenberg, Richenberche bei Goslar 62. Nieberer f. Ulrich R. —. Rienzo, Cola di f. Nicolaus Laurentii.

Richildis, 2. Gem. Karls Des Rahlen 24. Rigunthe, T. Rg. Chilperichs 8. Rimbert, 2. Erzb. v. Hamburg, Leben 22. 44. Rimini, Aximinum, St. 7. Ripen (Ripa), St. 44. Riviera 77. Riwin, Gr., Neffe d. hl. Dudalrich 31 b. Robert a. Notbert. — Rg. v. v. Apulien (Reapel) (1309-43) 79. 82. 84. 85. 86. — H. v. Anjou bann Kg. 37. — ber Tapfere, Gr. v. Anjou 24. 27. — I., Gr. von Flandern 52. — Erzb. von Trier 37. — II. von Capua 59. Röblingen, Reveningen 64. Roder, Erzb. s. Kuter. Rodolf, B. v. Halberstadt 61. — Erzb. von Trier 71. Robulf s. a. Rubolf. — Robolf, Ag. d. Heruler 15. — B. v. Lüttich 70. Roger auch Rotter, Rozier, Rogerius, Augerius. Roger I., Rg. von Sizilien 54. **57. 59. 68.** — II. 58. 59. Roger s. Clemens VI. - von Wenbover, Chronik 73. Rokhzana s. Erzb. Johann R. Moland, Kardinalpresbyter von St. Marcus 60. Rolandus, Rubens, in Parma 83. Rollo, Gr. von Rouen 37. Rom, Roemer 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 13. 14. 15. 16. 17. **18**. **19**. **21**. **23**. **24**. **26**. **27**. 29. 34. 36. 37. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 52. 53. 54. 56. 57. **58. 59. 60. 61. 63. 64. 65. 66**. 67. 68. 70. 71. 72. 73.

**74.** 75. 76. 77. 78. 79. **80.** 82. 84. 85. 86. 88. 89. Romandiola, Romagna, Terra di Roma 82. Romano s. Ezzelino IV. de —. Romanus, A. 29. Römerkriege, Die I./II. 1. 2. Römische Geschichte 1. 5. Romuald I./II., Hz. von Benevent 15. Roncaglia 60. Rosemunda, Gem. Kg. Alboins **15.** Rosenfeld (f. Hersfeld) 72. Rösselmann f. Johann. Rossi (Rubei), Die, von Parma 82. Roswithe f. Hrotsuitha. Rotbert f. Robert. Rötelein, Rötellein, Abelsgeschl. 84. Rotenburg 58. Rotgar, Gr. 37. Rothard, Erzb. von Mainz 61. **63**. **— 33.** 33. Rothari, Ag. 15. Rotholf v. Mandere 62. Rothun (Rouen) 33. Roubert Wiscard 48. Rouen (Rhotomagensis urbs) 8. Routpert, Afterbischof 65. Rubei, Die, in Parma 83. (1. auch Andreasius, Marsilius, Petrus und Rolandus.) Rubens de Bolta, Genuese 76. Rubolf, Ruobolf, Robolf, Rodolph, Roudolf. - I. von Habsburg, röm. **Rg.** (1273—1291) 66. 69. 75. 78. 81. 84. 86. — II., S. Rudolfs I., Hz. v. Schwaben 84. 86. — IV., S. Hô. Alberts II., H. von Desterreich 84. 85. - III., Mf. von Baben 84.

**Rubolf** I., Hz. v. Baiern, Pfgr. bei Rhein (1294—1319) 84. 85. **86.** 

— II., S. d. Vor., Hz. von Baiern, Pfgr. b. Phein (1327 bis 1353) 84. 85. 86.

— **R**g., S. Richards v. Bur-

gund 37.

— Kg. v. Burgund 911; Kg. von Italien (922—925) 29. — III. Kg. von Burgund † 1033. 41. 42. 57.

— S. Ag. Rubolfs, Lgr. von

Elsaß 75.

- von Hohenstein 84.

— H. von Oberbaiern, Pfgr. bei Rhein, S. Hz. Ludwigs II. 78.

— III., Hz. von Oesterreich, Kg. von Böhmen (1306—1307), S. b. röm. Kg. Alberts I. 84. 85. 86.

— von Rheinfelben, Hz. von Schwaben und Alamannien, Gegenkg. 43. 45. 47. 48. 49. 50. 51. 54. 56. 59. 63.

— I. von Stabe, Mf. b. Nordmark 52. 54. 72.

— I., Hz. von Sachsen-Wittenberg 84. 85.

- von Wart 84.

— II./III., Welfe 68.

— v. Fulba 23. —, Leben d. hl. Leoba 13.

— v. Meginhart 21.

— I. der Stammler, Pfgr. (1294—1319) 81.

— von Habsburg, B. v. Konftanz 75.

— Abt von St. Remi 37.

— Richers Vater 37.

— (von Hohened), Erzb. von Salzburg (1284—90), (vorh. Kanzler Rg. Rudolfs) 86.

Muffach, Rubeaca, Rubiaca 75. Rufus J. Numisius, Verginius

Rugen, Ruthenia, Ruzen, Rus-

cien 4. 28. 44. 54. 55. Rugianer, Rujanen (f. a. Ranen) 56. 71.

Rufer, Ruofer, Erzb. v. Magdeburg 63. 64.

Ruodmann, Abt von Reichenau 38.

Ruodolf von Meginhard 21. Ruopert, Gr. v. Flandern 51. — Gr. von d. Normandie 51. Ruotbert der Friese, Gr. von Flandern 43.

— (Ruopert, Rupert), Propst von Goslar, B. von Bamberg 43. 55.

— Abt v. Michelsberg, Reichenau, Gengenbach 43.

— B. v. Würzburg 51. Ruotgers Leben d. Erzbischofs Bruno von Köln 30.

Ruotpert f. Ruotbert.

Rupert, Robert, Ag. von Apulien 85.

— s. a. Ruotbert, Ruopert. Ruprecht (Rupert) I., Hz. von Baiern, Pfgr. bei Rhein 84. 85.

— II. 84. 85.

Russen, Rußland s. a. Rugen 29. 56.

Ruthard (Ruothard), Abt von Corvei, bann Abt von Hersfelb 43.

Ruthard, Routhard, B. v. Konftanz 49.

— (Ruothart), Erzb. v. Mainz 51. 53.

Ruthenen auf Rügen s. auch Rugen 55.

Ruzzen, Ruzien s. a. Rugen 44.

## €.

Saale, Sala 54. 63. 64.
Saalfeld (Salefelt), Kl. 43. 52.
Sabelli (Savelli) von Rom 79.
80. s. a. Johannes und Panbolfo dei Savelli.
Sabinus, Q. Titurius 1.

Sachsen 13. 14. 15. 16. 17. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 28. **29**. **32**. **33**. **36**. **37**. **39**. **40**. **42**. **43**. **44**. **45**. **46**. **47**. **48**. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 56. **57.** 58. 59. 60. 61. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 70. 71. 72. 74. Herz von — 86. - Geschichte ber - 21. Saechsische Annalist 54. Sächsische Geschichten v. Widufind 33. - Kriege f. Brunos Buch 45. Sacrovir, Julius 2. Sagen aus Fredegar u. der Chronik ber Frankenkoenige 9. Sagittarius, B. v. Gap 8. 9. Saint-Denis, Kl. b. Paris 20. 25. Saladin, Sultan v. Syrien u. Aeghpten 52. 58. 68. 69. 72. Salernitaner Arzt 37. Salerno(um) 15. 48. 57. 77. —, Chronik von — 15. Saladin 71. Salimbeni be Buonsignori s. Bonsignoribus. Salmann v. Waltpot, B. v. Worms 85. Salomo, Ag. v. Ungarn 43. 46. 48. —, B. v. Konstanz 22. Salomon, Hz. d. Bretagne 24. - d. Eunuch 6. – Abt v. St. Gallen u. B. v. Konstanz 12. 38. Salona, Hauptst. v. Dalmatien 7. Salzburg 57. 58. 59. 60. 74. 78. Samaritanis f. Bornius be —. Samminiato, Klorentin. St. 80. San Casciano s. St. Cassianus. Sancho (Sanctus) IV., Rg. v. Castillien, S. Alsons X. 77. Sancta Magra, Shnobe zu 37. Sancti galli s. Etteharts IV. 38. Sandrat, Mönch v. Köln 38. Sanginesto s. Philippo di —. Sanilo 18. St. Alban, Rl. bei Maing, s. a. Annalen v. 38. 53.

St. Amand f. Huchald von 13. — Andrea am Berge Sorakte 26. — Blasien 47. 48. — Blasien, s. Chronik Bertholds, Bernold, Chronik Otto v. - 58.- Cassianus, San Casciano *7*9. 80. — Denis, Kl. bei Paris 24. 25. 27. — Gallen, j. a. unter ben einzelnen Aebten u. Mönchen 26. 38. 41. 42. — — Mönch von —, Thaten Karls d. Gr. 26. — Jahrbücher 41. — Rlosterchronik 38. Gilles, St. 76. — Jacob in Lütlich, bücher 70. Johann d. Täufers Abtei bei Magbeburg, Rl. Berge 63. — Michael, Kl. zu Bamberg, s. a. Bamberg 55. — Pantaleon, Kl. in Köln 30. 69. Peter zu Erfurt, Chronik 52. — Quintinus 24. — Bedast, St. Baast, **K**l. in Arras 24; j. a. Annalen. Saphadin, Malet al Abel 69. Sarbinien 6. 17. 60. 68. 73. 76. 77. Sarmaten 2. 5. Sarracenen 11. 17. 19. 24. 29. 57. 58. 68. 69. 70. 71. 72. **73**. **74**. **76**. **77**. **86**. **88**. Savelli s. Sabelli. Sabona, St., Savonesen 76. 77. Savopen 79. 83, f. Amadeus, Gr. v. — u. Philipp, Gr. v. — Sazawa, Kl. 66. Scala (Scaligeri), bie, in Berona 79. 80. 82. (j. a. Albanus,

Franciscus, Mastinus della —)

Schaffhausen, Scafhusin 48. Schaumburg, Abelsgeschlecht 84. Schaunberg, Gr. v. 88. 89. Schento v. Wartenberg 87. Schleswig (Sliaswig) 22. 44. 56. Schlettstadt, Scelzistat, Blecistat, Selecistat 75. 84. Schlick, Raspar, Kanzler R. Sigmunds 87. 88. 89. Schwaben 15. 29. 33. 42. 43. 45. 48. 49. 50. 524 54. 56. 57. 58. 59. 63. 64. 68. 69. 74. 75. 81. 84. 85. 86. 88. 89. — Herkunft ber — 33. Schwäbische Beltchronit 41. Schwabmunchen, Mantabinga 31 b. Schweden (Volksstamm) 22. 44. Schweizer, Schwyz, Schwyzer 84. 88. Schwerin 56. Sciarra (Serra) s. Columna. Sclavanien 44. Scone, Sconien, Schonen 44. Scotus f. Albertus. Sdico s. Heinrich, B. v. Olmüß. Sebastianus comes 3. Secingen, Seconis 75. Seeräuber f. Normannen 37. Sefrid, Geistl. in St. Michael zu Bamberg 55. Segeberg f. Siegburg. Segestes 2. Seine (Sequana) 20. 24. Seland 44. Selau, Shloa, Kl. 67. Selecistat s. Schlettstabt. Selibur 33. Seligenstadt 17. Sendung nach Konstantinopel 29. Senebald, Sinebald, Cardinal (Inocenz IV.) 73. Senftleben s. Heinrich von —. Senlis, Silvanectis 24. 37. Septimanien 20, s. a. Bernhard, Da. v. -Sequana f. Seine. Sequaner 1. 2. Sergius I., Papst (687—701) 13.

Sergius II., (844—847) 32. Serra (Sciarra) de Columpna s. Columna. Servatius, hl. 54. Severin, Leben des hl. — von Eugippius 4. Severus, röm. Führer 3. B. v. Prag 65. – Propst v. Melnek 65. Sforza (Muzio Attendolo) 88, s. a. Francesco Visconti. Sibhlla, Schw. Ag. Balduins V. Sichar, Bürger zu Tours 9. Sichards Handschrift s. Bertholds Chronik. Sidonius, B. v. Konstanz 12. Siegburg (Segeberg), Rl. 43. 56. **64.** 71. Siena, St., Sienejen 77. 79. 80. 82. 88. 89. Sigambrer, Sugambrer 1. Sigebert I./III. 11. 12. Sifrid, Sicgfried, Sigefreb, Sigefrib, Sigifrib. Siegfried, Gr., B. u. Br. Thietmar\$ 39. Sifrid, Br. d. Gr. Heinrich 33. - v. Gundolzheim, Schultheis v. Kolmar 75. Sigefrid, Pfgr. am Rhein 51. — B. v. Augsburg 48. 49. – B. v. Brandenburg, Erzb. v. Bremen 52. 71. 72. – v. Westerburg, Erzb. v. Koeln (1275—97) 69. 75. 86. — I., Abt v. Fulda, Erzb. v. Mainz 43. 45. 46. 47. 51. 65. - II. v. Eppenstein, Erzb. v. Mainz 52. 69. 74. — III. 69. 74. – Abt v. St. Johann, B. v. Münster 63. — Abt v. Schaffhausen 48. - B. v. Würzburg 52. Sigehard, Patriarch v. Aquileia - Gr. v. Burghausen 49.

Sigibert, Rg. d. Franken 8. 9. **15**. Sigiberts u. Chilperichs Nachtommen f. Stammtafel II'b zu Gregor v. Tours 8. Sigismund (Sigmund), R. (S. A. Rarls IV.) 83. 87. 88. sein Leben 87. - (v. Volkerstorf), Erzb. p. Salzburg 89. Sigevald, Vetter Rg. Theuderichs 8. Silius, Cajus 2. Silvanectis f. Senlis u. Obo. Silvester II., Papst, j. a. Gerbert von Reims 37. 40. 49. — Shlvester, Abt v. Sazava u. **B.** v. Prag 66. Silvius f. Aeneas. Simon, B. v. Lüttich 70. Simone bella Tosa v. Florenz Sindolf, Mönch v. St. Gallen 38. Sinzig, Sincike, Sinzeche 69. Sirk f. Jacob v. —. Sisebut, Gotenkg. 10. Sizilien, Sicilien 6. 7. 10. 15. 52. 57. 58. 59. 60. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 76. 77. 78. **79.** 80. 84. **86.** 88. Standza, Insel 5. Stirer, Volt 5. Sklavenen 7. Skythien ober Schthien 5. 10. Slaven 15. 17. 22. 23. 28. 33. 34. 36. 39. 41. 42. 46. 53. **54. 56. 57. 61. 63. 71.** - Helmolds Chronik der 56. Slavenlande, f. Abraham Jakobfens Bericht 33. Slavnic, Fürst v. Libit 65. Sliaswich s. Schleswich. Sobezlaus I., Sobieslaw, Zobezlaus, Hz. v. Mähren-Brünn u. Boehmen 65. 66. 67. – II., Ha. v. Boehmen 66. 67. Soissons (Sexones, Sessionica

urbs) s. Suessonische St. 8. 9. 24. 37. 59. 64. Somo (Summo), Mapheus de in Aremona 83. Sonnenberger f. Ulrich. Sonnenfinsternis 78. Sophia, T. d. Kg. Bela II. v. Ungarn 55. Aebtn. v. Ganbersheim, T. Ottos II. 36. 40. Soraben, Suurben 17. 23. Sorabia J. Sribia. Soratte (Berg), f. Andreastl. 15. Spanien (Hispanien) 2. 5. 6. 7. 8. 9. **10**. 17. 19. 58. 60. 69. 70. Speier (Nemetum Spira) 42. 43. 46. 47. 48. 49. 50. 52. 53. **54**. **58**. **59**. **61**. **63**. **64**. **68**. 69. 74. 80. 84. 86. Spinula, Spinolla, Genues. Fa-milie 77. Spira, Nemetum, s. Speier. Spitigneo II., Hz. v. Boehmen **65**. 66. – S. Hz. Borivoy II. 66. Spoletinus, St. 7. Spoleto(um) 15. 17. 68. Sribia, Sriben, Soraben, Sorabia, Zribia, Zurbia 17. 23. Stade 39. 56. 71. 72, s. a. Heinrich, Gr. v. —. — Chronik des Abtes Albert **v.** — 72. Stammtafel b. Capetinger 87. — d. franz. Koenigshaus (Philipp III. d. Kühne) 83. – d. Kg. Johann v. Boehmen, Gr. v. Luxemburg 83. — b. Italien. u. Burgund. Fürsten 29. - R. Karl IV. 83. — b. älteren Karolinger 11. — b. französischen Karolinger 87. — b. späteren Rarolinger 27. - b. älteren Karolinger 17.

Stammtafel (7) der longobarbischen Roenige 15.

— des Hauses Lüpelburg 79. — ber macedonischen Opnastie in Ronstantinopel 29.

— b. Merowinger 8. 11.

- d. Oftgotischen Koenigsgeschlechts im Sinne Jorbanes 5. Nachkommen Sigiberts - b. u. Chilperichs 8.

— b. Welfen 68.

- Geneal. Zusammenstellung b. Häuser Luxemburg, Dauphiné (Vienne) u. Ungarn 83.

Stanconus f. Obertus.

Stauffer, Staufer, Fürstenge-schlecht 59. 73. 79. — Geschichte ber — 88. 89.

Stedinger 72.

Stederburg, Chronik v. — 62. Stefanisci s. Jakobus.

Stefano de Colonna von Rom 79. 80. 82. 84.

Stefano Pocaro 88.

Steier, Styria, Steirer 66. 81. 86. 88. 89. (f. a. Neiperg,

Ungnab, Zebinger.) Steier(mart), Herzog Herzogtum **78**. **86**, **88**, **89**,

Steinfeld, Steinveld, Rl. 67.

Steingabener Fortsetzung b. Beschichte ber Welfen 68.

Steoro s. Heinrich 78.

Stephan, Ag. von Ungarn 41. **42**. **46**. **49**. **57**. **65**.

— I./II. **R**g. v. Ungarn 66. — III./IV. 66. 67.

— V. (1270—72) 66. 78. 86. Stephan, Sz. von Niederbaiern, S. H. Heinrichs I. (1290— 1310) 78. 86.

— II. mit d. Haft 85. — III., Hd. v. Niederbaiern 85.

— Aubert s. Junocenz VI. — II., Papst (752—757) 15. 16. 17.; aus s. Leben, Briefe, 15.; in Frankreich 17.

Stephan III., Papst (768—772). Aus seinem Leben 15., Briefe **15**.

— IV. (816—17) 18. 19. — IX. (1057—1058), f. Friderich, S. d. Hz. Gozolo 43.

— päpstl. Caplan 73.

— İ./İV., Aebte von St. Ja-cob in Lüttich 70.

— s. Herrand, B. v. Halberstadt.

Stertinius, Lucius 2.

Stettin, Stetina 55.

Stiliko, gewesener Konsul 5. Stoinef, Fürst d. Obodriten 33. Strabos Geographie 1.

Strahow, Ztragov, Stracktow, Berg Spon, **A**l. 66. 67.

Strahguaz f. Ztrachquaz. Strahburg (Argentina) 18. 41. 42. 47. 48. 49. 51. 54. 63. **74. 75. 84. 86. 87.** 

Straubing, Strubinga 49. 81.

Stuhlweißenburg 90.

Sturmaren, Volksstamm **56**. 71.

Sturmi, Abt von Fulda, Leben von Eigil 18.

Sthria f. Steier.

Suatava, Swatawa, Zuatava, Zwatizlava, 3. Gem. Wratislaus II. 65.

Suatoplut, Zuatapluc, Hz. von Mähren-Olmüt u. Böhmen 65.

Suaven in Germanien 5.

— in Spanien 5.

Suein, Svein, Dänenkg. 44. 56. 61.

Sueinotto, Sveinotto, S. Dänenigs Haralb 44. 56.

Suessonische St. (Soissous) 37. Suetonius, Lebensbeichr. 12 ersten Raiser 1.

Sueven 1. 2. Flibors Geschichte ber — 10.

Sugambrer s. Sigambrer.

Suintila, Gotentg. 10.

Suionen 2.

Suithleiscranne, St. 33. Suitiger, B. von Bamberg 46. 49. s. a. Clemens II. Sult bei Ruffach 75. Sulpmatt, Sulpematin 75. Sundheim 75. Sundrolt, Erzb. von Mainz 21. **Susa** 52. Susanna, T. Ags. Berengar, Gem. Arnulf II. von Flanbern, bann Gem. Rgs. Rot-bert 37. Sufel, Burg 56. Suurben f. Soraben. Suzobonus f. Johann. Svein, Dänenkg. f. Suein. Speinotto s. Sueinotto. Swindreist, Heinrich, gen. Ungeheuer 85. Shloa, **R**l. s. Selau. Shmon, Genuese 76. – de Tors, Kardinalpropst v. St. Cecilia f. Martin IV., Papst. Synoden s. einzelne Städte. Spratus 6.

Z.

Tacitus 2. Tagino, Erzb. von Magdeburg **39**. **63**. Tanfred (Dancred) von Lecce, Rg. von Sizilien 58. 68. 72. 7**4**. 76. Tano f. Ugolino. Taragonensische Provinz 10. Tarlati, di, von Pietramala 82. Tartaren, Tataren 66. 69. 73. **78. 86.** Tasgetius 1. Tassilo, H3. Baiern 17. Tato, **R**g. 15. Tatto, Lehrer Thegans 19. Tejas, Gotentg. 7. Telephus, S. d. Herkules und Auge 5. Templer 69. 71. 73. 86. Tenchtherer 1. 2.

Terbona-Tervane, Schlacht bei Guinegate 90. Terenzo bei Parma 83. Tetta, Aebtn. v. Winbrunno 13. Teutonen 1. Teutperga, Theotperga, Lothars II. 23. 24. Thabeus de Suessa 73. Thanimar, S. Rg. Beinrichs 33. Thangmar, Priefter und später Defan, Berfasser von Bern-wards Leben 40. Thasselgart 41. Thaten ber Frankenkönige 11. - Friedrichs, von B. Otto v. Freising 59. 60. - Karls bes Großen v. Mönch von St. Gallen 26. – **A**. Obbo I. v. Hrotsuitha 32. - R. Ottos bes Großen 29. Thealbus be Vicecomitibus v. Piacenza, Erzb. von Lüttich f. Gregor X., Papft. Thegan, Leben R. Lubwig bes Frommen 19. Theganbert f. Thegan 19. Theigenbert f. Thegan. Theobald (Tebaldo) f. Brusciati. - I., Br. Kgs. Wladislaus II. 66. 67. — Gr. v. Bar 70. — be Bar, B. v. Lüttich (1302 bis 1312) 79. 84. 86. — Gr. von d. Champagne 64. — Gr. von Pfirt 75. 84. — Francigena, Thebald Franciscus 73. Theobahab, Rg. 5. Theobat, Gotenka., S. Amalafridas 7. Theobebert, Ag. v. Austrasien 7. Theobebert, Theubebert I./II., Age. der Franken 8. 9. 11. - Theodobert, Kg., Sohn Chilperichs 8. Theoberich, Theuberich, Theoborico.

Theoderich der Große, Rg. der Oftgoten 5. 7. 8. 10. — I., Frankenkg. 8. 9. — II. 8. 9. 11. — III. 11. — S. **L**a. Chilperichs 8. — V., Gr. von Cleve 69. — von Elsaß, Gr. v. Klanbern 52. VII., Gr. von Holland 69. — Gr. von Katlenburg (Sohn Udos) 54. — II., bessen Sohn 54. — III., S. d. Borigen 54. - Gr. v. Mömpelgarb 74. 75. — von Ruperfort 70. — Erzb. von Bisanz 74. — (Thirich), Erzb. v. Köln 69. — I., B. von Mey 30. 63. — Abt v. Stade s. Dietrich 72. — Erzb. von Trier 69. — III., Erzb. v. Trier 75. – (Tiberich, Tirich II.), B. v. Utrecht 69. Theodo, Tendo, Tossilos S. 17. Theodobald, Frankenkg. 8. Theodonisvilla, Thionville siehe Diedenhofen. Theodorid I./II. (auch Theoderib), Rg. ber Bestgoten 5. 10. Theodorus, B. v. Marfeille 8. 9. Theodosius I./II., R. 5. 6. 8. Theophano, Gem. Ottos 29. Theophanu, Rn. 54. 63. Theotilo, B. von Turonica 37. Theimar, Propft, Schüler und Freund Biceling 56. Theubelinda, Gem. Rg. Antharis 15. Theuderich s. Theoderich. Theubis, Rg. ber Goten 10. Theudisclus, Kg. ber Goten 10. Theutgaub, Thietgaub, Thiotgaud, Erzb. v. Trier 23. 24. **2**7. Theuthrammus 18. Thiadrich (S. Chlodwigs), Rönigswahl 33.

Thiberich, Mf. von Meißen 71. von Golturne 62. — Thiberit, B. v. Halberstadt **62**. Abt von Hildesheim 71. – B. von Lübeck 71. — von Salbere 62. — s. a. Dietrich. Thidhi, Thiede, Ort 62. Thiemo (Themo), Erzb. Salzburg 57. 68. Thietbirga, Gem. Lothars II. 27. Thietgaub, f. Theutgaub. Thietmar, Mf., S. Christians – v. Merseburg, Chronik 89. 63. Thietmarcien, Thetmarichen (f. a. Dithmarschen) 71. Thieto, Abt von St. Gallen 38. Thietpald, Abt v. St. Gallen 38. Thile, Thyle, Insel 44. Thiotgaub f. Theutgaub. Thiudigoto, T. d. Ostgotenigs. Theodorichs 5. Thiudimir, Br. d. Oftgotenigs. Valamir 5. Thobias, Propst, seit 1278 B. v. Prag 66. Tholenzer, Bolisstamm 56. Thomas von Aquino 86. Spinula, Genuese 76. — Br. d. Amadeus IV. v. Savopen, Gr. von Flandern 73. – (Parentucelli), B. von Bologna 88. - Erzb. von Canterbury 71. Thorismub, Oftgotenkg. 5. Besegotenkg. 5. Thorout s. Turholt. Thorut, Burg, (Toron bei Thyrus) 71. Thracien 3. 5. 6. 7. Thrasamund, Bandalenig. 10. Thrutgeba s. Leoba. Thuregum f. Zürich. Thurholt, Thourout f. Turholt. Thüringen 14. 23. 28. 33. 43.

**47**. **52**. **53**. **54**. **57**. **58**. **63**. **69.** 71. 74. Thurismund, Gotenführer 10. Tiber (Thberis, Thberinus) 7. 59. 79. Tiberius, R. 1. 2. – **K. Augustus Nachf.** 8. — R. Justinus Nachf. 8. Tiburtiner (Tyburtini) 57. Ticino (Ticinus) 59. Ticinum s. Pavia. Tiemo, Prior in St. Michael zu Bamberg 55. Timo, Thimo, B. v. Bamberg **52**. Tirol (Throl, Grafschaft und Burg 83. 84. 85. 86. Todi (Tudertum) 80. Toggenburg 38. 75. Torre s. Turre. Tortona (Terdona, Tertonen-jes) 59. 67. Tosa von Florenz 82. Toscana (Tuscien, Etrusien), Toscanische Liga 79. 80. 82. – Geschichtsquellen 80. Totilas, Gotenka. 7. Toul 48. Toulouse, Tolosa 8. 9. 19. 69. 70. Tours (Turonica) 8. 9. 37. 48. — s. Gregor von Tours. Trajectum ad Rhenum f. Utrecht. — ad Mosam s. Maastricht. Trasamund 6. Trave 56. Travemünde, Travenemunde 71. Trebur f. Tribur. Trecae f. Tropes. Trech f. Utrecht. Treverer 1. 2. Treveri s. Trier, Rotbert 37. Treviso, Mark und Stadt 79. 83. 86. Trezzo (Trecien) 60. Trebur, Tribur, Tripur ober St., oberhalb Mainz 23.

Tridentiner Tal 57. 58. 59. Trient, Tribent 68, 82, 83, 86. — s. B. Heinrich. Trier, Treveri 2. 27. 42. 43. 49. 52. 57. 58. 60. 61. 64. **69**. 72. 74. 75. Trikamarum, St. 6. Tripizo in Rom 79. Tripolis, St. im hl. Lande 6. 76. Troppau, Hztum, St. 83. Tropes (Trecae, Augusta, Tricorum) s. a. Brudentius 24, 69. Tübingen, Touingin 68. Tungrer 2. Tunis 58. 77. Tuotilo, Mönch von St. Gallen 38. Türcheim, Turincheim, Turingum 75. Turholt, Thurholt, Thouroult, (Celle in Gallien) 22. Turin, Taurinum, St. 15. 69. Türken 57. 58. 69. 71. 76. 87. 88. 89. Türkenrebe bes Aeneas 89. Turonica s. Tours. Turre (Torre), Geschlecht von Mailand s. Castone, Guido. Francischinus. Tuscien (Toscana) 7. 15. 29. **48**. 57. 58. 68. 69. 76. 77. 85. 88. 89. Tutor, Julius 2. Twiel, Hohen 38. Tyberias 68. Thro, Heerführer 65. 71. Trazon, Rg., Br. Gelimers 6. u.

Ubertus f. Obertus. Ubier 1. 2. Ubsala 44. Uchrer (Slaven) 33. Ucrania, Insel 55. Ubalrich, auch Ulrich, Oudalrich, Olrich.

Ubalrich, Hz. v. Boehmen 41. 52. **53**. **65**. **66**. **67**. – Hz. v. Mähren-Brünn 65. 66. - von Cosheim 43. — B. v. Augsburg 38. 42. 57. — B. v. Freising s. Heinrich. — B. von Halberstadt 52. 63. — B. von Kassau 48. — Abt. von Reichenau 48. — I./II./III., Aebte von Gallen 38. — Priester in St. Michael zu Bamberg 55. Udo s. Uto. Ugo s. Hugo. Ugolinus f. Hugolinus. Ugolino di Tano degli Ubaldini von Florenz 82. Uliaris 7. Ulixibona f. Lissabon. Ulm 42. 47. 49. Ulrich, auch Udalrich, Dubalrich, Olrich, Uricus. — Gr. von Cilli (S. Friedrich II. von Celle) 88. 89. — II., Ha. von Kärnten (1181 bis 1202) 86. — III. (1256—1269) 86. — von Pfannberg 86. — Gr. von Pfirt 75. 84. 85. — Gr. von Rappoltstein 75. — von Walsec, Landeshauptm. von Steiermark 86. - III., Gr. von Wirtenberg (1325—44) 84. 85. — IV. — bo. — 84. 85. – Eizinger 88. 89. - Mieberer 88. 89. - Sonnenberger 88. 89. - V. von Lenzburg, B. von Chur 84. 85. — B. von Sectan (1244—68), ern. Erzb. v. Salzburg (1256 bis 1265) 66. 78. – von Dürrmenz, Kanzler, B. von Speier 60. Ungarn 27. 28. 29. 30. 31 b. **33. 38. 41. 42. 43. 44. 46.** 

48. 49. 51. 53. 54. 55. 56. **57. 58. 59. 60. 61. 65. 66.** 67. 68. 69. 71. 73. 74<sub>.</sub> 75. 78. 81. 84. 85. 86. 88. 89. f. Stammtafel 83.; Hertunft ber — 83. Ungnad f. Johann. Unni, Erzb. v. Hamburg 44. Unwan, Erzb. v. Hamburg 44. **56**. Nobalrich J. Ubalrich. Nobo der Jünger, Mf. v. Nord-mark 43. Urajas, Schwestersohn d. Witichis 7. Urban II., Papst (Otto, B. v. Ditia) (1088—1099) 48. 49. 51. 59. 63. – III. (Umbert, Erzh. v. Mailand) 52. 58. 63. 69. 71. 74. — IV. (Jacob, Patriarch v. Jerusalem) (1261—1264) 58. 77. - V. (1362—1370) 81. Ursini (Orsini) v. Rom 79. 80. 82, s. a. Géanni di. Ursio, ein Großer im Reiche Childeberts II. 9. Usedom s. Uznoimia 55. Ususmaris s. Marinus, Bonusbassalus. Uto a. Udo. — Gr. 44. 49. — II. v. Stade, Mf. d. Nordmart 54. 61. 63. 72. — III. dessen S. (Liutger Udo) **54. 63. 72.** — B. v. Hilbesheim 63. — Br. d. Gr. Everhard v. Rellenburg, Erzb. v. Trier 45. 47. – B. v. Zeit 64. Utrecht (Trajectum) 13. 14. 42. 43. 46. 51. 54. 59. 61. 64. 69. 70, s. a. Bonifacius Berhältnis z. Bistum U. 13.; Lebensbeichr. d. Abt Gregor v. — u. B. Willibrord v. — 14. Uturguren, Hunnenstamm 7. Uzinger, Kammerjunker 89.

Uznoimia, Usebom 55. Baaft, St. u. St. Bertin, Annalen 24. Badomar, **R**g. v. Alam. 3. Bag s. Waag. Balamir (mer), Ostgotenkg. 5. Balenciennes, Balenciana 64. Balens, Fabius 2. — röm. **A**. 3. 10. Balentinian, röm. R. 3. — II. röm. **A**. 10. — III. — 5. 6. 10. Valentius, Julius 2. Balerian, röm. R. 7. 10. Balia, **R**g. d. Besegoten 5. Bandalen 5. 6, s. a. Jibors Geschichte der 10. Bandalentrieg, Protops 6. Barazza an b. Riv. b. Pon. 76. Barus, Quinctilius 1. 2. Bedast s. St. Bedast. Beit s. Vitus, hl. 33. Beit v. Lusignan s. Wido. Veleda 2. Belesianus s. Anonymus 7. Bellejus, Paterculus 1. Benedig, Benetia, Benetianer 7. 15. 17. 52. 58. 69. 77. 79. 82. 83. 87. 88. 89. Benerabilis, des Beda, Kirchengeschichte 10. Bercelli (Bercellae), St. 79. 80. Berben (Ferbensis, Farbensis) 60. Berdun s. Virdunum u. Haimo **37**. **42**. **43**. Bergeltung, bas Buch b. 29. Berginius Rufus 2. Bermandois, Gr. v. —, s. auch Heribert 37. Berona (s. a. Bonn) 7. 15. 29. 42. 46. 49. 52. 53. 57. 59. 60. 65. 67. 68. 69. 71. 74. **79**. 82. 83. 85. 86. 88. Beronian 10. Besegoten f. Bestgoten. Bespasian 2. Betera Castra f. Xanten. Bezelus f. Camini 79.

Vicecomes s. Visconti. Vicelin 56. Vicenza 79. Vicenzá s. Ferreto. Vicoaggeris (Vigodarzere) s. Antonius. Bictor II. (Gebehard, B. v. Eichstedt) Papst (1054—57) 43. 46. 47. 48. 49. — III. Papst (1086—87) 48. 49. - IV. - (1159-64) 56. 58. 60. 61. 63. 67. 69. 72. vergl. Octabian. Bictor, Gr. v. Cur 12. Bictor, Mönch v. St. Gallen 38. Victoria, St. bei Parma 73. Bictring f. Johann v. Bidimir, S. d. Rg. Thorismud 5. Vienna s. Wien. Bienne (Dauphiné) f. Stammtafel 83. Villani s. Giovanni. Bincenz, Kaplan, später Domherr zu Prag, Jahrbücher 67. Binber, Julius 2. Binithar, Rg. 5. Birdunum (Verdun) 37. Bisconti (Vicecomes) v. Mailand 79, 80, 82, 83, 85, 88, j. a. Azzo, Filippo Maria, Galeazzo, Luchino, Mathäus. Bisé, Schlacht bei — 50. Bisurgis s. Weser. Vitellius, Aulus, R. 2. Biterbium, Biterbo, Biterbium, St. 73. 82. 88. 89. Bitiges, Rg. d. Oftgoten 5. Bitus, hl. 25. 33. 54. — Uebertragung i. d. Al. Korvey. -Witus, Kirche in Prag 65. — Prager Domherr 66. Bivario, Johannes de — 83. Bivilo, B. v. Passau 13. Blärdingen, Phladirtinga 49. Vocula Dillius 2. Volchard, Volcward, Priester 56. Boltenstorf, herren von - f. a. Sigismund 89.

Boltmar, Abt s. Foltmar. Bolmar, Erzb. v. Trier 69. Bolta, de, Genues. Familie 76. Bratizlav (Bratizlav, Wortizlav), Hz. v. Pommern 55. Bulfad, B. 24. Bulfoald, Wolfald, Hz. 11. Bulgaren s. Bulgaren. Burfand, Hz. d. Brittonen 27.

## 23.

Waag, Vag, Fl. 65. Wacet, Baco, Wacto, boehm. Pfgr. 65. Waddo, Hausmeier d. Rigunthe **8**. **9**. Wago, B. v. Oldenburg 56. Wagrien, Wagrier (ein Teil Holsteins) 56. Waifar (Waiofax), Hz. v. Aqui-tanien 11. 16. 17. Wala, Abt v. Corbeia 19. 22. 25. Walafried Strabo, Abt v. Reichenau 19. Walbed, **K**l. b. Magdeburg 39. Walbizi f. Walbect, Kl. 39. Walbeckscher Streit 87. Walbemar I., Dänischer Rg. 56. 61. 63. 71. - II. 69. 71. 72. — (Wolmar, Goldemar), Mf. v. Brandenburg (1303—1319) 84. 85. 86. — d. Falsche 85. – Prinz v. Daenemark, B. v. Schleswig, Erzb. v. Bremen 71. 72. Waldrada, Waltruda, Lothars II. Rebsweib 23. 24. 27. Waleran III. v. Limburg 70. Walfram, Gr. v. Lüzelburg, Br. R. Heinrichs VII. 79. 80. Wallia s. Valia. Walpert, Gr. s. Meginhart 21. Walpurgis, hl. 85. Walram, Walrab IV., Hz. v. Limburg 69.

Walram v. Jülich, Erzb. Köln (1332—49) 84. 85. – v. Beldenz, B. v. Speyer 84. Waltbert, Waltbraht, Waltbert, Gr. Walpert f. Meginhart 21. Walter be Ocra, Magister 73.
— Schultheis v. Kolmar 75. — B. v. Autun 37. — erw. B. v. Basel 74. — Abt d. hl. Martin in Laon 64. Walthard ober Dobiko, Erzb. v. Magdeburg 63. Walthariuslied f. Effehart I. 38. Walther v. Eschenbach 84. 85. Waltherd, Probst, bann Erzb. 39. Waltmann f. Salmann b. Walto, Mönch v. St. Gallen 38. Waltram, Mönch v. St. Gallen 38. Waltruba f. Walbraba. Wandalber, Mönch im Rl. Prüm Wandrille, St., (früher Fontanelle), Chronif 17. Wanning, Mönch v. St. Gallen 38. Warin, Abt zu Neu-Corbeia 25. Warmann, B. v. Constanz 41. Waroch, Gr. d. Britannen 8. 9. Wart f. Rudolf v. Wartenberg, Schenko (Zinko) v. -- 87. Wasconien 17. 18. 19. 84. 85. Waselin, Custos v. Florenes, Abt v. St. Jacob 70. Wecil, Erzb. v. Weimar 51. Weihiahc f. Abalbert 34. Weithard, Erzb. von Salzburg (1312—1315) 86. Weingarten, Mönch von, &e≠ schichte ber Welfen 68. Winigarten 68. Weißenburg i./E., Abtei 28. Weißensee, St., 52. Welanao (eine Celle) 22. - Welna, Welnau.

Welf, Welefo, Graf 42. 68. — II. 49. 68.

- III., Hz. von Kärnten, Mf v. Berona 68.

— IV., (S. Azzos), als Hz. v. Baiern, Welf I. 43. 46. 47. 48. 51. 54. 59. 61. 65. 68.

– V., bessen S., (auch Hz. v. Stalien genannt), als Hz. v. Baiern Welf II. 48. 54. 65. **68**.

· VI., Hz., als Hz. von Baiern III. 58. 59. 60. 68.

- VII., als Hz. von Baiern IV. 58. 60. 68. 88.

— VIII., als Hz. von Baiern V.

– Ha. von Kärnten 46. Welfen, Eine alte Genealogie

ber - 68. - Geschichte der —, Stamm-

tafeln ber — 68. Welfesholz, Schlacht am 56. Weltchronit, Schwäbische 41.

Benceslaus f. Wenzel.

Wencezlaus, hl. Wencezlaus, Hz. von Böhmen 65. 66.

Wenden, Winuler s. a. Liutizen, Beiben) 11. 44. 45. 53.

Wendenkriege 33. Wendila (Insel) 44.

Wendilgart, Gem. Ulrichs V. 38.

Wendover s. Roger v. —. Wenzel, Wenzelaus I., Rg. v. Böhmen, S. Rg. Otafars I. (1230—1253) 66. 67. 74. 78. **84**. **86**.

- II., S. Kg. Otakars (1278—1305) 66. 67. 75. 78. 81. 83. 84. 86.

— III., Rg. v. Boehmen u. Ungarn, S. Ag. Wenzels II. (1305 bis 1306) 75. 78. 84. 86.

- IV., Kg. von Böhmen, geb. 1361 † 1419, röm. Kg. 1378 bis 1400 87.

— H. von Luxemburg 85.

Wenzlaus, Abt von Altaich und Leno 46.

Werben f. Wirbeni.

Werbe, Werbene, f. Raiserwerth.

Werinhar, Weringher, Werinhar(her) = Werner.

Gegenabt v. St. Gallen 38. Werner von Homburg, Stadthalter ber Lombarbei 79. 84.

(Br. Erzb. Annos), Erzb. v. Magdeburg 45.

— Erzb. v. Mainz 49.

— B. v. Merseburg 45.

— B. v. Straßburg 41.

— II., B. v. Straßburg 47. Wernhard v. Prambach, Domherr, bann B. v. Passau 78. Wertizlav, S. Niklots 56.

Weser (Wisara, Wirraha, Birjurgis 2. 17. 44. 56. 69.

Westerburg, Herr von — 84. Westfalen 54. 56. 64.

Westgoten auch Besegoten s. a. Goten 5. 10.

Westminster 73.

Wezel (Wezelo) von Kiburg 41. — Erzb. v. Magbeburg 43. 63. — Wecilo, Erzb. v. Mainz 48. 63.

Wibald, Abt von Stablo und Corvey 59.

Wibert, Wiepert, Wigbert, Erzb. von Ravenna, Gegenpapft 49. 59. 65. s. a. Clemens III. unb Witbert.

Wiborabas Leben v. Hartmann

Wiborat, Klausnerin 31 b.

Wichold, Erzh. von Köln (1297 bis 1304) 86.

Wichmann, Wicmann, Neffe Sz. Hermanns 33.

Wichmann, Wicmann, Wigmann, B. v. Naumburg-Zeit, später Erzb. von Magdeburg 52. 59. **61. 63. 64.** 

Wibergd, Abt von Fulda 43.

Wibo (Beit von Lusignan), R. v. Jerusalem 71. s. Guibo 58. 68.

— Mf. v. Spoleto und Camerino, Rg. von Italien 889, R. 891—94 23. 29.

— B. v. Sissons 37.

Widukind v. Korvei, Sächsische Geschichten 38.

— und Karl 26.

Wien, Vienna 66. 75. 78. 84. 86. 99. 90. Universität 88. 89. 90.

Wigald, Wigold, B. von Augsburg 49.

Wigmobien, Wihmobien, Gau b. Bremen 14. Bijk bij Duurstede s. Dore-

stad.

Withert, Wigpert, Gr. von Groipsch, Mf. von Lausit 50. 51. 52. 54. 69.

— ber Aeltere, Gr. v. Groipsch 65.

— ber Jüngere, Gr. v. Groipsch 65.

Wilbrand I., B. v. Paberborn u. Utrecht 72.

Wilgils, Mönch, Einsiedler 14. Wilgils, Mönch und Einsiedler 14.

Wilhelm, Wilelm, Willehelm.
— Gegenig. (1247—56), früher W. II., Gr. v. Holland
69. 72. 73. 78. 84. 86.

— I., R. von Sizilien 58. 59. 60. 72.

— II. 58. 69. 72.

— III. 58. 72.

- Gr. von Arles.

— I., Hz. von Baiern-Straubing, als Gr. von Holland Wilhelm V. 84. 85.

— I., Gr. von Holland 69. 70. — II. f. a. Gegentg. Wilhelm 69.

— III. 84.

— IV. 84. 85.

— II./IV., Gr. v. Jülich 69.

Wilhelm V., Mf. (1328—61) 85. 86.

— VII./VIII., Mf. v. Jülich 84.

— mähr. Gr. 67.

— Mf. von Meißen 43.

— Gr. von Monferrato 59. 69.

IV., von Monferrato 88.
V., Gr. v. Monferrato 77.

— H. d. Normandie 37.

— von Halbensleben, Mf. der Nordmark 54.

- fächsischer Mf. 46.

— III. der Tapfere, Hz. von Sachsen 89.

- H. bon Toulouse 18.

— Buccanigra, Genues. Boltstapitan 77.

— (Guillielmus), Cortusius, Erzählung ber Ereignisse in Pabua und Lombardei 79.

— be Murtebo, Annalen 77. — Surdus v. Piacenza, Pobesta von Genua 76.

— B. von Apulien 61.

— Erzb. von Mainz 28.

— Monch in Regensburg, spater Abt von hirschau 47.

— B. v. Rostilde 44.

— I., B. v. Utrecht 45. 46. 47.

— B. von Valence 73. Willa, Gem. Berengars 29.

Willebad, Willibad, Patricius 11.

Willehads von Bremen 44, seine Lebensbeschreibung 14.

Willerich, B. von Bremen 44. Wilibalds Leben d. hl. Bonifazius 18.

Williberts von Köln, Bischofswahl 27.

Billibrord, Erzb. von Utrecht 13., Lebensbeschreibung 14.

Willigis, Willegis, Erzb. von Mainz 39. 40. 63. 65.

Willihelm s. Wilhelm.

Willimar, Priester 12.

Wilzen s. a. Leuticier 17. 56.

Winnbrunno (Wimborne), RI. 13. Windede, Eberhard, Leben **R**. Siamunds 87. —'s Diener: Heinrich v. Nürn-Winemars Tob 37. Winider, Winiden 24. Winuler s. a. Wenden 56. Wipo, Leben R. Konrads II. 41. Wirbeni, Werben 53. Wirpirk (hilpurg), Gem. Konrads I. v. Mähren-Brünn **65**. Wirtenberg, Gr. von 84. Wiscard f. Roubert. Wissegrab, Whssehrab, Burg 65. 67. — **R**1. 66. Witehar, Abt 18. Witichis, Gotenkg. 7. Witold, Großfürst von Littauen Witmars (Nonnen) Reise nach Schweben 22. Witscat, Bürger v. Stettin 55. Wittelsbach 58, Onnastie 86. Wizlaw, Fürst von Guptow 55. Wladislaus, Wladislaw, Wladizlaw s. a. Ladislaus. Wladizlaw (Wladislaus) I., Hz. von Böhmen 65. 66. 67. - II., Kg. von Böhmen 58. 60. **61**. **66**. **67**. **69**. **88**. — III., Heinrich, Ha. v. Böhmen, bann Mf. von Mähren 66. 67. — S. d. Hz. Sobeslaus I. 66. — Hermann, Hz. von Polen **55. 63.** — II., H. v. Polen 61. 66. 67. — II., Jagiello, Ag. v. Polen (1386—1434) 87. — III., Rg. von Polen, zugleich Ag. von Ungarn 88. 89.

– Hz. von Luka 65. – Propst von Wissehrad, Erzb.

von Salzburg 78.

Wlitava s. Moldau. Woiwobe s. Nicolaus. Wolfald s. Bulfould. Bolfgang, hl., B. von Regens-31 b. Wolfher, Berfasser von Gobe-hards Leben 40 s. a. Altaicher größeren Jahrbücher. Wolfratshausen, Wolveratenhusen 68. Wolgast s. a. Holvgosten. Wollin s. Julina. Wolo, Wönch von St. Gallen 38. Woringen, Schlacht bei — 86. Borms, (Wormatia, Wangio-num) 17. 19. 23. 27. 41. 42. 43. 46. 47. 48. 50. 51. 52. 54, 57, 59, 61, 69, 74, 84, 85. Wortizlav s. Bratizlav. Wontech s. Abalbert 34. Wratislaw I., H. und Kg. v. Boehmen 43. 47. 65. II. 65. 66. Wratizlaus, Hz. von Mähren-Brünn 66. Wrisowici, Brisovici, Adelgaeschlecht 65. Wrissing, Wurssing 14. Bulfhild, Gem. Sz. Heinrich IX. von Baiern 68. Wunder d. hl. Maria v. Laon Wurle (Werlo), Burg 56. Wurssing s. Wrissing. Würzburg 42. 43. 45. 47. 48. 50. 51. 52. 53. 54. 58. 59. 60. 61. 63. 64. 67. 68. 69. 74. 78. 85. Wynberhtes, Wynberch, Abt von Mhutscelle 13. Whnfrith s. Bonifazius.

Kanten, Sancten, Betera Castra 2. 64. — und Fulba, Jahrbücher 28. 3).

Pmmo, Abt von St. Gallen 38. Psaac, Einsiedler 65. Psenburg, Herr von — 84.

3.

Bacharius, Papst (741—52) 13.
aus s. Leben 15.
Bado, Badun, ein Maure 18.
Bäringen 58. 59. 74.
Bberad, Sberad, Schatzmeister Kg. Wratizlaus II. 65.
Bdit s. Heinrich, B. v. Olmüs.
Beit 51. 52. 59. 64.
Bewüsch von Krumau 84.
Binto s. Schento 87.
Blecistat s. Schettstadt.
Bobezlaus s. Sobezlaus.
Bribia s. Sribia.

Strachquaz, Strahquaz, S. H.
Bolezlaus I. 65.
Stragow, Stragu, Strahow,
Berg Shon 66. 67.
Zuatapluc J. Suatapluc.
Zuataba J. Sutaba.
Zug, St. 85.
Zürich 42. 47. 59. 75. 84. 85.
Zuentibalb von Mähren 23.
Zurbia J. Sribia.
Zvantevith, Gößenbild ber Rugianer 56.
Zventepolch, S. b. Slavenigs.
Heinrich 56.
Zwentibulch, Zuentibald, Kg.
von Lotharingen, S. Arnulfs
von Kärnten 23. 27. 29. 57.
Zwatizlava J. Suatava.
Zwiefalten J. Berthold von —
68.
Zwifalten 48.

|  |  | · - |  |
|--|--|-----|--|

|  | • |  |
|--|---|--|
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |
|  |   |  |

|  |  | <b>-</b> • · |
|--|--|--------------|





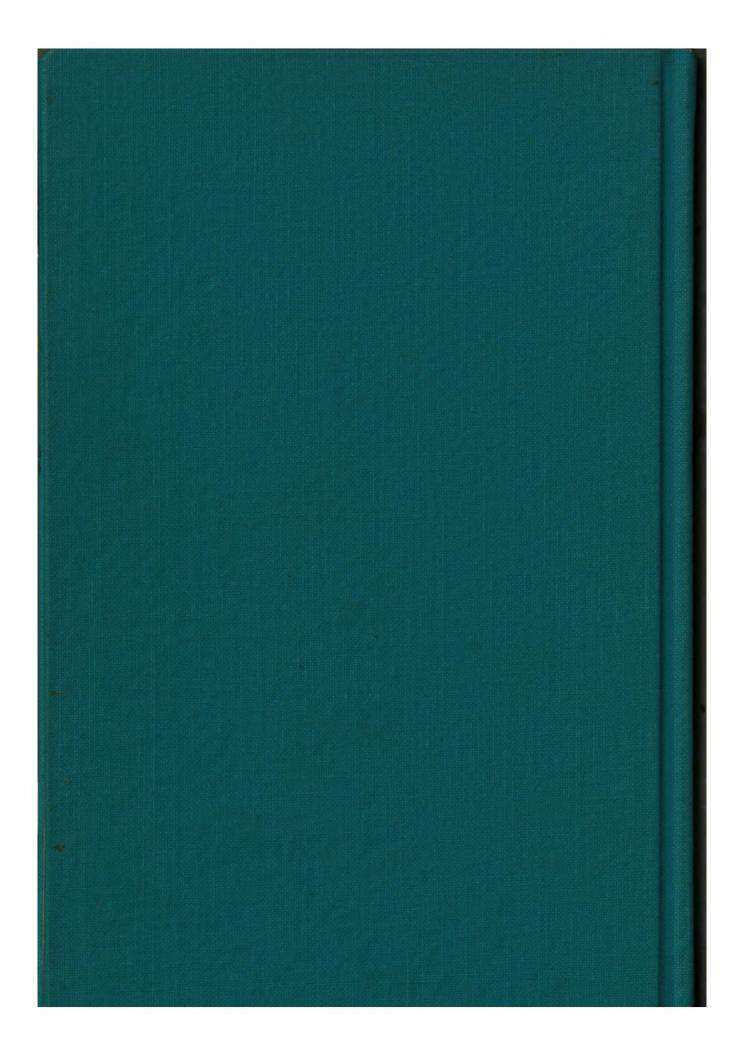